

Liederbuch



# 44=Liederbuch

Herausgegeben vom

Rasse= und Siedlungshauptamt 44



Zentralverlag der NSDAP., München

Alle Rechte vorbehalten Abschreiben und Rachdruck verboten Zeichnungen: Gustaf Dreier Umschlag und Schrift: Rudi Hoppe And lind if and anothing

H. Kimmler.

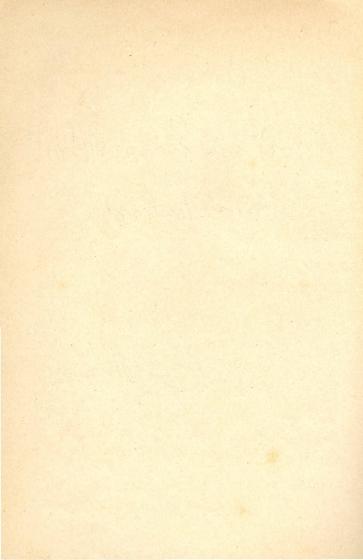



bry Kille,

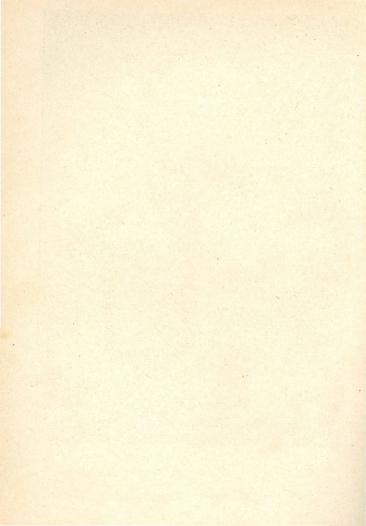



Sot. Sr. Sr. Bauer, Münden Der Reichsführer 44 und Chef der Deutschen Polizei

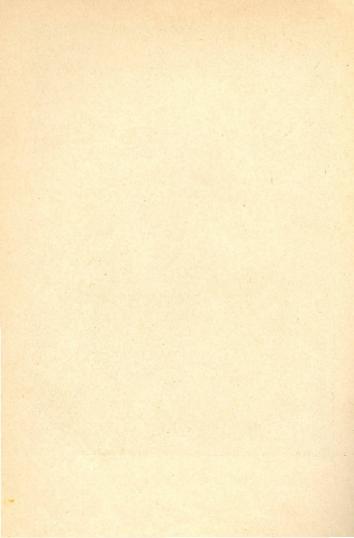



Sot. Hoffmann

44 = Standartenführer Grimminger mit der Blutfahne

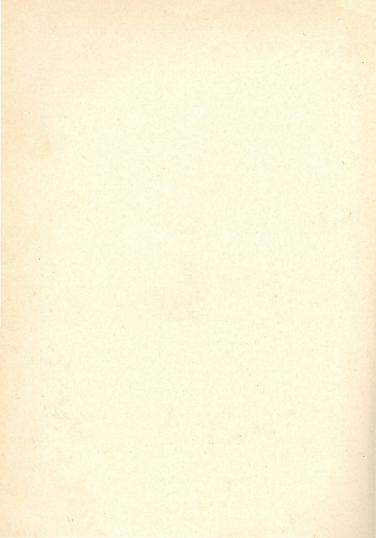

## Die Fahne hoch!

Worte und Weise: Sorft Weffel († 23. 2. 1930)



1. Die Fah = ne hoch! Die Rei = hen dicht ge=





fe = stem Schritt! Ram=ra = den, die Rot=front und





- 2. Die Straße frei den braunen Bataillonen! Die Straße frei dem Sturmabteilungsmann! |: Es schaun aufs Kakenkreuz voll Hoffnung schon Millionen. Der Tag für Freiheit und für Brot bricht an. :
- 3. Zum letztenmal wird zum Appell geblasen! Zum Kampfe stehn wir alle schon bereit. |: Bald flattern Hitlersahnen über allen Straßen, die Knechtschaft dauert nur noch kurze Zeit. : Entstanden 1927

## Deutschland, Deutschland über alles

Bon Joseph Handn



1. { Deutsch-land, Deutsch-land ü = ber al = les, ü = ber wenn es stets zu Schutz und Trut-ze brü-der=





an die wiesmel, von der Cifch dis an den





- 2. Deutsche Frauen, deutsche Treue, deutscher Wein und deutscher Sang, sollen in der Welt behalten ihren alten schönen Klang, uns zu edler Tat begeistern, unser ganzes Leben lang. |: Deutsche Frauen, deutsche Treue, deutscher Wein und deutscher Sang!:
- 3. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Baterland, danach laßt uns alle streben brüderlich mit Herz und Hand. Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Unterpfand. |: Blüh' im Glanze dieses Glückes, blühe, deutsches Baterland! :

hoffmann von Fallersleben

## Wenn alle untreu werden





blei = ben wir doch treu, euch ein Fähr-lein sei. } Ge = fähr = ten uns = rer





uns zu Män=ner=tu=gend und Lie=bes = tod ge = weiht.

- 2. Mollt nimmer von uns weichen, uns immer nahe sein, treu wie die deutschen Eichen, wie Mond und Sonnenschein! Einst wird es wieder helle in aller Brüder Sinn, sie kehren zu der Quelle in Lieb und Treue hin.
- 3. Ihr Sterne seit uns Zeugen, die ruhig niederschaun, wenn alle Brüder schweigen und falschen Götzen traun. Wir woll'n das Wort nicht brechen, nicht Buben werden gleich, woll'n predigen und sprechen vom heil'gen deutschen Reich!

## Verzeichnis der Liedergruppen

| 1.   | Lieder der Bewegung                                      |          |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite<br>15 |
|------|----------------------------------------------------------|----------|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| II.  | Der Trommler schlägt Para<br>Marschlieder                |          |   |   |   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 41          |
| 111. | Argonnerwald Lieder des Weltkrieges                      |          | , |   | • |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 59          |
| IV.  | Wir traben in die Weite Reiterlieder                     |          |   | • |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 73          |
| V.   | Flamme empor<br>Lieder für Feierstunden                  |          | • |   |   | at the state of th | 85          |
| VI.  | Ick weit einen Eickboom<br>Heimatgefänge und Volkslieder | •        |   |   | ٠ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 93          |
| /11. | Lieder der Sehnsucht                                     |          |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 121         |
| 111. | Von dem Berge fließt ein \ Biwaklieder                   |          |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 131         |
| IX.  | Prinz Eugen Alte Kriegslieder                            | . (ve /e |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 151         |
| X.   | Ich hatt' einen Kameraden                                |          |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 163         |



## Siehst du im Osten das Morgenrot





1. Siehst du im D= sten das Mor=gen=rot, ein Zei=chen zur



Frei=heit, zur Son = ne! Wir hal = ten zu=sam=men, ob



Ie = bend, ob tot, mag kom = men, was im = mer da



wol = le! War = um jest noch zwei=feln? Sort auf mit dem



Sa = dern! Noch fließt uns deut-sches Blut in den A = dern.



Bolk, ans Ge = wehr! Bolk, ans Ge = wehr!

2. Viele Jahre zogen dahin, geknechtet das Volk und betrogen. Berräter und Juden hatten Gewinn, sie forderten Opfer Legionen. Im Bolke geboren erstand uns ein Führer, gab Glaube und Hoff=

nung an Deutschland uns wieder. Volk, ans Gewehr!

3. Deutscher, wach auf nun und reihe dich ein, wir schreiten dem Siege entgegen, frei soll die Arbeit und frei wolln wir sein und mutig und trohig-verwegen. Wir ballen die Fäuste und werden es wagen, es gibt kein Zurück mehr, und keiner darf zagen! Bolk, ans Gewehr!

4. Wir Jungen und Alten, Mann für Mann, umklammern das Hakenkreuzbanner. Ob Bauer, ob Bürger, ob Arbeitsmann, sie schwingen das Schwert und den Hammer, sie kämpfen für Hiter, für Arbeit und Brot. Deutschland, erwache! und Juda — den Tod. Bolk, ans Gewehr!

Mit Erlaubnis des Berlages für deutsche Musik, Berlin

## Brüder in Zechen und Gruben



1. Bru = der in Be = chen und Gru = ben, Bru = der, ihr,



hin = ter dem Pflug, aus den Fa = bri = ken und



Stu = ben: Folgt un = sers Ban = ners Zug.

2. Börsengauner und Schieber knechten das Vaterland; wir wollen ehrlich verdienen, fleißig mit schaffender Hand.

3. Hitler ist unser Führer, ihn lohnt nicht goldner Sold, der

von den judischen Thronen vor seine Füße rollt.

4. Einst kommt der Tag der Rache, einmal, da werden wir frei: schaffendes Deutschland erwache, brich deine Retten entzwei.

5. Dann lagt das Banner fliegen, daß unfre Feinde es fehn,

immer werden wir siegen, wenn wir zusammenstehn.

## Wir knien vor keinen Thronen

Worte und Weise: L. v. Schendendorf



1. Wir fnien vor fei = nen Thro = nen, wir sind ge-sun = de



- 2. Mag man uns auch verhöhnen, mag man uns auch bespein, man kann uns nicht mehr versöhnen, wir bleiben härter als Stein. Wir wollen ewig ringen, um unser deutsches Land, wir wollen die Freiheit erzwingen, wir schwören's mit Herz und Hand. Liebe zur Heimat usw.
- 3. Wir wollen lieber sterben als ewig Knecht zu sein, wir wollen die Freiheit erwerben, wir setzen alles ein. Wir rusen Gott zum Zeugen für unser heil'ges Recht, wir wollen uns nimmer beugen, wir sind ein freies Geschlecht. Liebe zur Heimat usw.



2. Herbei nun, ihr Kämpfer fürs großdeutsche Reich! Nur ehrliche Deutsche, der Stand, der ist uns gleich. |: Ob man uns schikanieret, das macht uns gar nichts aus. Parole, sie bleibet: Die Juden hinaus! :|

3. So stehn wir Getreuen vom kerndeutschen Blut dem Führer zu weihen das Leben und das Gut; |: denn Adolf Hitler führet, er führt durch dunkle Nacht uns hin zum Freiheitsmorgen. Grok-

deutschland erwacht!:

4. Und sollten wir sterben auf blutigem Feld vom Bruder erschlagen für jüdisches Geld, |: dann über unsre Leiber stürmt vor das braune Heer und unsere Seelen ziehn vor ihnen her. :|

## Ihr Sturmsoldaten



2. War einst ein junger Sturmsoldat, ja dazu ward er bestimmt, daß er sein Weib, sein Rind verlassen mußt, verlassen mußt geschwind.

3. Alte Weiber heulen fürchterlich, junge Mädels noch viel mehr. So leb denn wohl, du allerliebster Schak, wir sehn uns nimmermehr.

4. Hundertzehn Patronen umgeschnallt, icharf geladen das Gewehr, und dann die Handgranate in der Faust, Bolschewiki nun kommt her!

5. Wenn der Sturmsoldat ins Feuer geht, ei, dann hat er frohen Mut, und wenn die Fahne vor uns weht, dann geht's nochmal so gut.

6. Ihr Sturmsoldaten jung und alt, nehmt die Waffen in die Hand, denn der Jude hauste fürchterlich im deutschen Vaterland. Dieses Lied entstand in ähnlicher Fassung während der Känupse in Oberschlesien und wurde am Annaberg gesungen

#### Wir sind die Sturmkolonnen



1. Wir find die Sturm-to = lon=nen, wir ge = hen drauf und



dran, wir sind die er = sten Rei=hen, wir grei=fen mu = tig



hun = ger = leer, ja leer, die Hand voll Rug und



Schwie-len um - span - net das Ge-wehr; die Hand voll



Ruß und Schwielen um = span = net das Ge-wehr.

- 2. So stehn die Sturmkolonnen zum letzten Kampf bereit, erst wenn die Feinde schweigen, erst dann sind wir befreit, kein Wort mehr vom Verhandeln, das doch nicht helsen kann, mit unserm Abolf Sitler wir greisen mutig an.
- 3. Es lebe Abolf Hitler, denn wir marschieren schon, wir stürmen vor im Zeichen der deutschen Revolution. Sprung auf die Barristaden, der Tod besiegt uns nur, wir sind die Sturmkolonnen der Hitlerdiktatur!

### Brüder, formiert die Kolonnen



fom = men, Deutschland, wir stürmen dich frei.

2. Hört ihr die Toten uns mahnen: Schaffendes Deutschland in Not! Stürmend entrollt unsre Fahnen, blutrot und schwarz wie der Tod!

3. Brüder, wir machen ein Ende, reißet von Ketten euch los. Deutschland, mein Deutschland, wir kommen, schaffen dich einig

und groß!

4. Brüder, formiert die Kolonnen, sehet ein Ende der Not! Deutschland, mein Deutschland, wir kommen, bringen dir Freiheit und Brot!

## Kamraden, laßt erschallen

1. Kamraden, laßt erschallen ein sturmgewaltig Lied, hurra! Den Helden soll es hallen, verstreut um Kord und Süd, hurra! Jm Osten und im Westen, wo hitlers Fahne weht; : wir zählen zu den besten, so lang die Treu besteht. : Es dröhnet unser Schritt und Sang zum Firmament empor: : Wir singen und marschieren, wir sind vom schwarzen Korps. :

2. Wenn wir hinausmarschieren ins weite deutsche Land und stramm dort agitieren, so sind wir schon bekannt. Drum schauen uns die Mädchen auch gar so freundlich an |: und jede wünscht im Stillen sich einen Staffelmann: | Und bei der Sonne letztem Schein ziehn wir herein zum Tor. |: Wir sind die zähsten Kämpfer, wir

sind das schwarze Korps. :

3. Wenn wir zum Sturme ziehen mit mutgeschwellter Brust, muß alles dann in Scherben fliegen bei unstre Kampseslust. Für uns da gibt's kein Weichen, wir stehen Mann für Mann, !: stark

wie die deutschen Eichen, die niemand brechen kann. : | Und bricht uns aus der Wunde heiß das rote Blut hervor: |: Wir kämpsen noch im Sterben, wir sind das schwarze Korps. :

Weise: Nach dem "Raiserjäger-Lied" (für die SA umgedichtet von Horst Wessel)









Ramp = fe wol = len wir mar = schie = ren, wir woll'n nicht







blühn, wenn Sit = Ier = Ieut' zum Kamp=fe ziehn.

2. Am Wege steht ein kleines Haus, in den Fenstern spiegelt sich der Morgen, ein blondes Mädel schaut heraus, das Antlig voller Leid und Sorgen. |: Fahr wohl, fahr wohl, du stolze Zier, wir sind ja Hitlers Grenadier!:

3. Und sollten wir nicht siegreich sein, so lebt denn wohl, ihr deutschen Eichen, geschlagen kehren wir nicht heim, vorm Feinde wollen wir nicht weichen. |: Und schießen uns Marxisten tot, für

Freiheit fampfen wir ums Brot! :

4. Doch haben wir im Kampf gesiegt, dann, Brüder, laßt die Fahnen wehen; die Kette dann im Staube liegt und Deutschland ist im Auferstehen. |: Am Wege wilde Rössein blühn, wenn hitlerseut' nach Hause ziehn. : Werner Wessel († 1929)

## Es zog ein Sitlermann hinaus



2. Der Fahnenträger geht voran, er zählt kaum siebzehn, achtzehn Jahr: Grüßt mir mein liebes Mütterlein, sie soll nicht weinen, nicht traurig sein, wenn ich auch fall in blut'ger Schlacht, hab's Hakenkreuz in Chr' gebracht.

3. Und dann begann die blut'ge Schlacht, sie standen alle Mann für Mann, sie wanken und sie weichen nicht, tun dis zum Tode ihre Pflicht fürs Hakentreuz auf blutig Kot gehn sie mit Freuden in

den Tod.

4. In München war die heiße Schlacht, die roten Hitlerfahnen wehn. Davon erzählt kein Heldenbuch, was am Odeonsplatz gesschehn, als eine kleine Heldenschar fürs Baterland gefallen war.

## Als die goldne Abendsonne

Mündlich in der Su. überliefert



1. Als die gold = ne



ih = ren lek = ten Schein, lek = ten Schein, 30a



Re = gi=ment von Sit = Ier in ein flei = nes Städtchen



2. Traurig flangen ihre Lieder durch die fleine, stille Stadt,

: denn sie trugen ja zu Grabe einen Sitlerkamerad. :

3. Und der Mutter in der Ferne sandten sie den legten Gruß, : daß ihr Sohn mit Stolz gefallen, durch das Herz traf ihn der Schuß. :

4. Trokig wehten ihre Fahnen, als sie senkten ihn ins Grab,

: und sie schwuren ewig Treue für den Hitlerkamerad. :

5. "Du bift nicht umfonft gefallen!" schwuren fie es ihm aufs neu, : dreimal frachte dann die Salve, er blieb Adolf Hitler treu! :

6. Als die goldne Morgensonne sandte ihren ersten Schein, 1: 30g ein Regiment von Sitler weiter in den Kampf hinein. :

Rarl Heinz Muschalla

Mit Erlaubnis des Berlages für deutsche Musik, Berlin

## Im deutschen Land marschieren wir

Weise: "Argonnerwald" (siehe S. 63)

1. Im beutschen Land\* marschieren wir, für Abolf Sitler tämpfen wir. |: Die rote Front, brecht sie entzwei! Su. marschiert, Achtung, die Straße frei! :|

2. So stehen wir im Kampf allein, durch Blut geschweißt sind unfre Reihn. |: Den Blid nach vorn, die Faust geballt! Die Straße

dann von unserm Schritt erschallt. :

3. So manchen braven Ramerad legten wir schon ins kühle Grab. : Wenn auch so manches Auge bricht, wir fürchten Reichsbanner und Rotfront nicht. :

4. Und ist der Kampf auch noch so schwer, wir wanken, weichen nimmermehr! |: Wir fordern Freiheit, Recht und Brot, für Deutsch-

lands Zukunft gehn wir in den Tod. :

5. Wie 1. Str. Berbert Sammer

\* "In Groß-Berlin . . . ", "Im Frankenland", "Im Badnerland" usw. In vielen kämpferischen Liedersammlungen veröffentlicht

#### Von all unsern Rameraden



1. Bon all un=sern Ra = me = ra = den war kei = ner so



lieb und so gut, wie un = ser Sturmfüh = rer Wef=sel, ein



lu = sti = ges Ha=ken=kreuz=lerblut, wie un = ser Sturmfüh=rer



- 2. Wir saßen gar fröhlich beisammen in mancher stürmischen Nacht, |: mit seinen Freiheitsliedern, hat er uns immer fröhlich gemacht. :|
- 3. Da kam eine feindliche Augel von roter Mordbubenhand. |: Horst Wessel, du ließest dein Leben für Freiheit und Baterland. :
- 4. Berliner SA-Kameraden, die gruben ihm traurig sein Grab : und die ihn am liebsten hatten, sie senkten den Toten hinab. :
- 5. Schlaf wohl, du Sturmführer Wessel, dein Sterben hat stark uns gemacht. |: Im Morgenrot flattern die Fahnen, Sieg Heil! braust es über die Schlacht. :

## Wir ziehn auf stillen Wegen



1. Wir ziehn auf stil = Ien We = gen, die Fah = ne ein = ge=



rollt. Es rinnt so leis der Re = gen, als war es so ge=









2. Der Mond hat sich verstecket und alles wohl bedacht, die Sternslein zugedecket für eine tiefe Nacht. Denn wir marschieren usw.

3. Run dämmert schon der Morgen, die Glocke ruft vom Turm. Zerweht sind unsre Sorgen, sie rufen uns zum Sturm. Denn wir marschieren usw.

- 4. Mein Kamerad zur Linken, zum Sturm die Fahne hoch. Muß auch der Träger sinken, viel tausend leben noch. Denn wir marsschieren usw.
- 5. Und einmal ist zu Ende die Schmach und all die Not; dann heben wir die Hände zu unserm Herregott. Und wir marschieren, marschieren in langen Reihen zu vieren, der Sonne zugewandt. Und wir marschieren, marschieren in langen Reihen zu vieren, die Fahne in der Hand, durchs freie, deutsche Land.

Mit Erlaubnis des Berlages L. Boggenreiter, Potsdam

## Einst sind wir so freudig geritten

Weise: In Hamburg, da bin ich gewesen

- 1. Einst sind wir so freudig geritten, hell klang unser Sang durch die Welt. Einst haben wir siegreich gestritten, bezwungen die Heere der Welt.
- 2. Rein Feind hat im blutigen Ringen die Lorbeern des Sieges gepflückt, wir selber zerbrachen die Klingen von herrlichen Siegen geschmückt.
- 3. Für uns starben Bäter und Brüder im Kampfe den heldentod, nun ruhen in Wiesen und Wäldern die helden in ewiger Ruh.
- 4. Wir sind in die Heimat gezogen, vertrauend auf ritterlich Wort. O Deutschland, wie bist du betrogen, verraten dein Schirm und dein Hort.
- 5. Doch einst wird der Erdball erbeben, erzittern das Menschengeschlecht; wenn sich die Germanen erheben zum Kampse für Freisheit und Recht.

## Es zittern die morschen Knochen

Morte und Weise: Hans Baumann

1. {Es zit = tern die mor = schen Rno = chen der Wir ha = ben den Schrek-ken ge = bro = chen, für Welt vor dem ro = ten Krieg.

welt vor dem ro = ten Krieg.

wir wer=den wei = ter mar= uns war's ein gro = her Sieg.

die = ren, wenn al=les in Scherben fällt; denn heu=te da

hört uns Deutsch-land, und mor-gen die gan = ze Welt.

2. Und liegt vom Kampfe in Trümmern die ganze Welt zuhauf. Das soll uns den Teufel fünimern, wir bauen sie wieder auf. Wir werden weiter marschieren usw.

3. Und mögen die Alten auch schelten, so laßt sie nur toben und schrein, und stemmen sich gegen uns Welten, wir werden doch Sieger

sein. Wir werden weiter marschieren usw.

4. Sie wollen das Lied nicht begreifen, sie denken an Anechtschaft und Arieg, derweil unsere Acker reifen. Du Fahne der Freiheit, flieg! Wir werden weiter marschieren usw. Mit Erlaubnis des Verlages L. Boggenreiter, Potsdam

## Es pfeift von allen Dächern

Weise als "Wiener Jungarbeiterlied" bekannt

1. Es pfeift von al = Ien Dä-chern: für heut die Ar = beit









Brü = der, schon wan-ket Ju = das Thron. Ge= Thron.

- 2. Geduld und ballt die Fäuste! Sie hören nicht den Sturm, sie hören nicht sein Brausen und nicht die Glock' vom Turm, sie hören nicht den Hunger, sie hören nicht den Schrei: Gebt Raum der deutschen Arbeit! Für uns die Straße frei!
- 3. Ein Hoch der deutschen Arbeit, voran die Fahne rot! Das Hakenkreuz muß siegen, vom Freiheitslicht umloht! Es kämpfen deutsche Männer für eine neue Zeit. Wir wolln nicht ruhn noch rasten, eh Deutschland ganz befreit!
- 4. Es pfeift von allen Dächern: für heut die Arbeit aus. Es ruhen die Maschinen, wir gehen müd nach Haus. Daheim ist Not und Elend, das ist der Arbeit Lohn. Geduld, verratne Brüder, schon wanket Judas Thron!

Mit Erlaubnis des Berlages für deutsche Musik, Berlin

## Der Himmel grau und die Erde braun



1. Der Sim-mel grau und die Er-de braun, da schrit-ten die



Män = ner zum Stur = me. Und die Glok-ke klang und die



Glot = fe sang ih = ren let = ten Gruß vom Tur = me.

2. Die Nacht war schwarz und die Flamme rot, da stritten sie um die Fahne. Da kamen die Feinde, da kam der Tod, der streckte sie auf die Fahne.

3. Und die war rot und die war weiß, und das Zeichen schwarz in der Mitten. Noch einmal grüßten die Lippen leis, sie starben,

wie sie gelitten.

4. Der Himmel blau und die Erde braun, eure Gräber und Rreuze die mahnen. Und wieder vom Turm flingt die Gloce Sturm: Nun tragen wir eure Kahnen.

Mit Erlaubnis des Verlages L. Boggenreiter, Potsdam



da = ten tra = gen den Stahl,

doch groß macht sie



nur ih = re Eh = re, Gol = da = ten sind oh = ne Wahl.

- 2. Soldaten kann keiner danken, Soldaten krönt nicht der Krieg. Und mögen die Siege auch wanken, Soldaten sind mehr als der Sieg.
- 3. Und hebt der Tod seine Hand einst zum Gruß an des Helmes Rand, dann stürmen Soldaten das Sterben und bauen aus Sternen ihr Land.

Mit Erlaubnis des Berlages L. Boggenreiter, Potsdam

## Arbeiter, Bauern, Soldaten

Alaus Gerwien



1. Ur = bei = ter, Bail = ern, Gol = ba = ten,





weh=re und Spa=ten schaf=fen das neu=e Reich,

- 2. Ihr durft nicht feiern, nicht warten, ihr mußt zusammen nun stehn: laßt eure Freiheitsstandarten troßig im Winde wehn.
- 3. Lassen auch bittere Sorgen oftmals das Herz traurig sein, glaubt an das Deutschland von morgen, Deutschland wird euer sein,
- 4. Nehmt die Gewehre, die Spaten in eure schwielige Hand. Arbeiter, Bauern, Soldaten, fämpft für das deutsche Land.

Eigentum des Romponisten

Rurt Eggers







- 2. Auf geht die Sonne aus der tiefen Nacht, Rameraden, zu den Waffen! Nah ist der Tag, da unser Deutschland erwacht, die Frei-heit zu schaffen. |: Tretet an, drauf und dran! : | Nah ist der Tag, da unser Deutschland erwacht, die Freiheit zu schaffen.
- 3. Rollt nun die blutigroten Fahnen auf, Rameraden, zu den Waffen! Auf in den letten heißen Siegeslauf, die Freiheit zu schaffen. |: Tretet an, drauf und dran!: Auf in den letten, heißen Siegeslauf, die Freiheit zu ichaffen. Werner Altendorf

Mit Erlaubnis des Berlages Ludwig Voggenreiter, Potsdam, aus "Ein junges Bolt steht auf", Kampflieder von W. Altendorf



seht ihr die Man = ner die Sturm-fah = nen faf = fen,



2. Hier unsre Leiber, hier unser Leben, alles für Deutschland zum Opfer zu geben; Freiheit und Ehre der einzige Lohn; Revo-

lution! Revolution! Und wir recen usw.

3. Heißa, die Mauern, die Retten zerspringen, Brüder, wir werden die Freiheit erzwingen, ferne da leuchtet der Morgen uns schon! Revolution! Revolution! Und wir recen usw.

Mit Erlaubnis des Berlages L. Boggenreiter, Potsdam





2. Die Freiheit erkaufen mit irdischem Gut, ihr Narren, welch nutzlos Beginnen! Die Freiheit will Kampf, und die Freiheit will Blut; sie läßt sich mit Gold nicht gewinnen. Die Kräfte gespannt und das Banner voran, hell jauchzet der Sturm seine Lieder. Das Morgenrot leuchtet, der Tag, er hebt an, wir holen die Freiheit uns wieder.

Mit Erlaubnis des Berlages Ludwig Boggenreiter, Potsdam, aus "Die weiße Trommel"

# Steter Wind zerfett die Fahne



1. Ste=ter Wind zer=fett die Fah=ne, reißt das schwarze



Tuch ent=zwei; ei=sern halten Schwert und Spa=ten Wa=che



auf dem dü-ftern Grund. Reih dich ein, marschie =re mit.

- 2. Unser Land zerstüdt, geknechtet, kämpst und ringt nach neuem Licht. Wir wollen Schwert im schwarzen Elend, Spaten unsres Bolkes sein.
- 3. So wie unsere ersten helden gaben Blut und Leben hin, wollen wir die Treue halten, kämpfen, schaffen Mann für Mann.
- 4. Romm, Ramrad, in unsre Reihe, halte mit uns gleichen Schritt. Neuer Geist und neues Ringen! Reih dich ein, marschiere mit!

Dichtung: Entstanden im Sommer 1934 in der 1. Kamerabschaft des Kameradschaftshauses Schlageter

# Auf, auf zum Rampf, zum Rampf sind wir geboren



2. Dort steht ein Mann so fest wie eine Eiche, er hat gewiß schon manchen Sturm erlebt. : Vielleicht ist er schon morgen eine Leiche, wie es schon manchem seiner Brüder ging. :

rei=chen wir die Kand!

dem A = dolf Sit = Ier

3. Ein Mädchen weint schon viele, viele Tage um ihren Schat so manche bange Stund'; |: sie glaubt, er schlummert lange schon im Grabe, derweil ist er vom Feinde schwer verwund't. :|

4. Hört ihr das ferne Donnern der Kanonen, wie es uns gleich zum Untergange ruft? |: Drum wollen wir es nochmals wiedersholen: Der Tod im Feld ist doch der schönste Tod. :

## Rur der Freiheit gehört unser Leben







ne = ben, auf = ge = bo = ten wir

sind.



so = lang sie noch lo = dert, ist die Welt nicht klein.

2. Dah die Ader zum Erntegang reifen, darum bleiben wir wach. Bis die Sensen die Halme ergreifen, hüten wir sie vor Schmach. Freiheit ist das Feuer usw.

3. Daß die Seimat den Frieden soll finden, suchen wir nach dem Feind. Reiner soll seine Garben hier binden, der es falsch mit uns

meint. Freiheit ist das Feuer usw.

4. Daß dem Lande die Sorgen versinken, darum stehen wir auf. Unsre Selme das Morgenrot trinken, eure Serzen reißt auf! Freisheit ist das Feuer usw.

Mit Erlaubnis des Berlages L. Boggenreiter, Potsdam

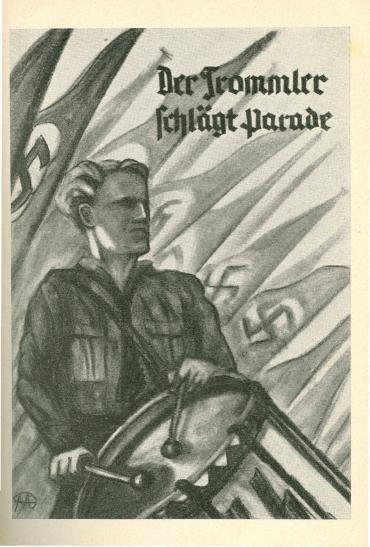



2. Wir bauen die Straßen und bahnen den Weg, wir schlagen gewaltige Brücken, wir waten im Wasser, im Schlamm und im Dreck, den Feind an die Gurgel zu rücken. SS-Pioniere binden usw.

3. Wir wirken oft heimlich in finsterster Nacht, wenn Freunde und Feinde noch schlafen, doch wehe, wenn unsre Arbeit vollbracht, dann gibt es ein böses Erwachen. Se-Vioniere binden usw.

4. Wir sind stets die ersten und letzten am Feind und haben das Letzte zu wagen, wir tragen das schwarze Chrenkleid und Schaufel und Bicke am Kragen. SS-Vioniere binden usw.

## Die Welt gehört den Führenden

Marschlied Ernst Erich Buder 1. Die Welt den Küh = ren = den. ge = hört gehn der Son = ne Lauf. Und wir Sind schie=ren=den. und tei = ner hält uns auf. Das Al = te wantt. Mor = sche fällt. sind der Sieg! Sprung Tind der jun = ge Sturm. Wir Die auf, marich, marich! Frah ne auf ben Turm! Sprung auf. die Kah = ne auf den Turm!

2. Die Welt gehört den Bauenden, aus Trümmern steigt es fühn. Wir sind die fest Vertrauenden, das Reich wird neu erblühn! Das Alte wankt usw.

3. Der Kerl muß nicht geraten sein, den unser Lied nicht packt. Ein Kerl muß bei Soldaten sein, gleich schlägt sein Herz im Takt. Das Alte wankt usw. 4. Holt alle hinterm Ofen vor, grad den, dem's nicht gefällt! Und singt ihm unsre Strophen vor, bis er das Lied behält.

Das Alte wankt usw.

5. Die Welt gehört den Führenden, sie gehn der Sonne Lauf. Und wir sind die Marschierenden, und keiner hält uns auf. Das Alte wankt, das Morsche fällt. Wir sind der junge Sturm. Wir sind der Sieg! Die Fahne loht wie Brand von Turm zu Turm! Sie loht wie Brand von Turm zu Turm! Herndert Menzel Mit Erlaubnis des Musikverlages P. Raasch, Charlottenburg 2. Alavierausgabe und Blasorchesterbegleitung im gleichen Berlag erschienen

## Ich habe Lust, im weiten Feld



schal-len weit und breit: Frisch auf, frisch auf zum Streit!

2. Willst du nun mit, so sage ja und setze dich zu Pferd; das Sattelzeug, es ist schon da, das dir zu Diensten werd. Die Hochzeit ist bestellt; der Himmel ist das Zelt; die Erde ist das Bettelein, drin schläft man still und sein.

3. Ihr Musikanten, spielet wohl, Dukaten sind hier zwei, und wer da hat ein Säklein voll, leg flugs noch welche bei. Und nun in Fröhlickeit, frischauf, ich bin bereit. Es helse uns der Herre Gott

zum Sieg aus aller Not.

### Wann wir ichreiten Geit' an Geit'

Michael Englert



1. Mann wir schreiten Seit' an Seit' und die al-ten Lie-der



sin = gen, und die Wäl-der wi = der-klin-gen, füh = len



wir, es muß ge = Iin = gen: Mit uns zieht die



neu = e Zeit, mit uns zieht die neu = e Zeit!

2. Einer Woche Hammerschlag, einer Woche Häuserquadern zittern noch in unsern Adern; aber keiner wagt zu hadern: Herrlich lacht der Sonnentag.

3. Birkengrun und Saatengrun: Wie mit bittender Gebärde hält die alte Mutter Erde, daß der Mensch ihr eigen werde, ihm

die vollen Sände hin.

4. Wort und Lied und Blid und Schritt, wie in uralt ew'gen Tagen, wollen sie zusammenschlagen; ihre starken Arme tragen unfre Seelen fröhlich mit.

5. Mann und Weib und Weib und Mann sind nicht Wasser mehr noch Keuer, um die Leiber schlingt ein neuer Friede sich, es bliden

freier Mann und Weib einander an:

6. Wann wir schreiten Seit' an Seit' und die alten Lieder singen, und die Wälder widerklingen, fühlen wir, es muß gelingen: Mit uns zieht die neue Zeit. Hermann Claudius

Mit Genehmigung des Musikverlag Friedrich Hofmeister, Leipzig

# Wir sind die Füsiliere



2. Nach Frankreich sind wir kommen und haben Meh genommen, jeht geht es auf Paris. Die Waffen woll'n wir führen, Franktireure aufzuspüren, wir Füsissiere, neununddreißigs Regiment. Hurra usw.

- 3. Am dritten Weihnachtstage da gab's 'ne große Plage, es ging nicht, wie man will. Wirkonnten nicht marschieren, wir mußten retirieren, wir Füsiliere, neununddreißigs Regiment. Hurra usw.
- 4. Und sollt es Gott gefallen und sollt es nicht mehr knallen, es gehe, wie es will! Ein Liedlein woll'n wir singen, ein Liedlein sollerklingen uns Füsilieren, neununddreißigs Regiment. Hurrausw. Worte und Weise: Soldatensied aus dem Kriege 1870/71. Entstanden im 39. Histerregiment Düsselderf, das nachmals im Weltkriege als das Regiment Ludendorff socht.

Es brauft ein Ruf wie Donnerhall Karl Wilhelm ein braust Ruf wie E5 Don = ner = hall. Wo = gen = prall: Zum Rhein, zum Schwert=ae = flirr und deut-schen Rhein! Wer will Lieb Sein? ter = land. ru = hiq sein, lieb Ba = ter=land, magst ru = hig sein;





Fest steht und treu die Wacht, die Wacht am Rhein!

- 2. Durch Hunderttausend zuckt es schnell und aller Augen bligen hell; der Deutsche, bieder, fromm und stark, beschützt die heil'ge Landesmark. Lieb Vaterland, magst ruhig sein usw.
- 3. Er blidt hinauf in Himmelsau'n, wo Heldenväter niederschau'n und schwört mit stolzer Kampfeslust: Du Rhein bleibst deutsch wie meine Brust. Lieb Vaterland, magst ruhig sein usw.
- 4. Und ob mein Herz im Tode bricht, wirst du doch drum ein Welscher nicht; reich wie an Wasser deine Flut ist Deutschland ja an Heldenblut. Lieb Baterland, magst ruhig sein usw.
- 5. So lang ein Tropfen Blut noch glüht, noch eine Faust den Degen zieht und noch ein Arm die Büchse spannt, betritt kein Feind hier deinen Strand. Lieb Baterland, magst ruhig sein usw.
- 6. Der Schwur erschallt, die Woge rinnt, die Fahnen flattern hoch im Wind: Zum Rhein, zum Rhein, zum deutschen Rhein! Wir alle wollen Hüter sein. Lieb Baterland, magst ruhig sein usw.

Max Schnedenburger

## Es lebt der Schütze froh und frei



1. Es lebt der Schüt-ze froh und frei, ja froh und frei, ja





- 2. Und ist das Schwarze noch so klein, es muß ein jeder Schuß hinein! Und kommt der Feind usw.
- 3. Wenn er zu seinem Liebchen geht, die Feder ked vom Hute weht. Und kommt der Feind usw.
  - 4. 1. Str. wiederholen!

#### Es dröhnet der Marsch der Kolonne



Weg uns fragt, den uns der Tromm = ler

2. Es flattert vor uns die Fahne im hellen Morgenwind. Wir wissen bei ihrem Rauschen, daß wir Rameraden sind. Und keiner ist da, der feige verzagt, der mude nach dem Weg uns fragt, den uns

der Trommler schlägt.

3. Es dröhnet der Marsch der Rolonne, der Tambour schläat das Fell. Es leuchtet vor uns die Sonne, sie leuchtet so flar und so hell, und feiner ist da, der feige verzagt, der mude nach dem Weg uns fragt, den uns der Trommler schlägt.

Eigentum des Georg Rallmener Berlages, Wolfenbüttel und Berlin

## Wir find des Geners schwarze Saufen



1. Wir sind des Gen=ers schwarze Sau = fen, hei = a ho=





1. Sept oute Of the

sett aufs Rlo = ster = dach den ro = ten Sahn! Sahn!

2. Als Adam grub und Eva spann, knrieleis, wo war denn da der Edelmann? fyrieleis. Spieg voran usw.

3. Uns führt der Florian Gener an, heia hoho. Den Bundschuh führt er in der Fahn', heia hoho! Spieß voran usw.

4. Jest gilt es Schloß, Abtei und Stift, beia boho; uns gilt nicht mal die heil'ge Schrift, heia hoho! Spieg voran usw.

5. Bei Weinsberg sest es Brand und Stank, heia hoho! Gar mancher über die Klinge sprang, heia hoho! Spieg voran usw.

6. Des Edelmannes Töchterlein, heia hoho! Wir schicken es in

die Höll' hinein, heia hoho! Spieg voran usw.

7. Wir wolln's dem Herrn im Himmel sagen, heia hoho! Dak wir die Pfaffen können totschlagen, heia hoho! Spieß voran usw.

8. Geschlagen ziehen wir nach Haus, heia hoho! Unfre Enkel

fechten's besser aus, heia hoho! Spieß voran usw.

Mit Erlaubnis des Sauerland-Berlages, Nerlohn Seinrich v. Reder 1885



2. Rameraden, unfre Speere werfen wir in fremde Meere. schwimmen nach und hol'n fie ein. Rameraden, unfre Speere follen Pfeil und Ziel uns sein.

3. Rameraden, fremde Welten wachen nachts bei unfern Belten, wenn die Keuer tief gebrannt. Rameraden, fremde Welten singen leis von unserm Land.

Mit Erlaubnis des Verlages L. Voggenreiter, Votsdam

## Der Störtebeder ist unser Herr



1. {Der Stör = te = bet = fer ist un = ser Serr, von Wir ja = gen sturm = schnell ü = ber das Meer, des



- 2. Blutrot knallt unsre Flagge am Mast, am Boden da huschen die Ratten. Ein Totengerippe ist unser Gast, im Segel stehn seltsame Schatten. Im Rielwasser schwimmt uns das Meerweib nach, Schiffsvolk, so lach! Leben ist Tand. Noch herrscht die Hölle von Helgoland.
- 3. Und macht unser Kahn die lette Fahrt, laßt lachend als Sarg ihn versinken. Wir sterben nach alter Seeräuberart, heut kämpsen und morgen ertrinken. Bei grünen Algen und weißem Sand, Schiffsvolk, da strand. Leben ist Tand. So stirbt die Hölle von Helgoland.

Dichtung und Weise: Nach der mündlichen Aberlieferung auf dem Schulschiff Gorch Fod aufgezichnet bei der Marine-Unteroffizier-Lehrabteilung I Friedrichsent durch Gerhard Pallmann. Lied der Wehrmacht auf dem Neichspenateitag der Freiheit, Nürnberg 1935. Klaus Störtebeder und Godeke Michael wurden als Seeräuber mit 70 ihrer Gesellen, Bitalienbrüder genannt, im Jahre 1402 auf dem Grasdroot zu damburg enthauptet. In Friesland, wo sie mit ihrer Flotisle die bereitwilligse Aufnahme und Unterstügung gesunden, lebte die Sage von ihnen und ihrer Gesangennahme durch die Kriegskoggen der Hamburger, die bei belgosand ersosse, noch jahrhundertelang fort



2. Wir stehen bei den Gräbern still und denken an die Ahnen. Soll uns geschehen, was da will! Ihr Kampf ist unser Mahnen. Der Nachtwind weht usw.

Sie = ges = lauf soll fei = ner von uns feh = len!

3. Wir schreiten in den jungen Tag, und unsre Lieder klingen: Deutschland sind wir. Das Herz, das mag beim Sturmlauf uns zerspringen. Der Nachtwind weht usw.

Rurt Eggers
Eigentum des Komponissen

#### Seute muffen wir marschieren

Rlaus Gerwien



1. heu = te muf = sen wir mar = schie = ren weit in



Fein=des = land hin = ein, und die Fah = ne, die wir



füh = ren soll uns neu = e Sei = mat sein.

- 2. Unser Land ward uns zu enge, Deutschland gibt uns keinen Raum. Wir marschieren aus der Enge, wir marschieren aus der Enge in den Osten, in den Raum.
- 3. Hinter uns im Abendscheine liegt das schöne deutsche Land, Baltikumer kämpft alleine, Baltikumer kämpft alleine, keiner reicht ihm mehr die Hand.
- 4. Rur in einem kleinen Zimmer weint ein Mädchen, jung und schön. Hofft in ihrem Herzen immer, hofft in ihrem Herzen immer, daß wir einst uns wiedersehn.
- 5. Haben wir den Feind vertrieben, erben wir sein Ackersand. Und mit Blut steht dann geschrieben, und mit Blut steht dann geschrieben: dies hier ist jeht deutsches Land.
- 6. Unfre Fahne, die soll wehen weit in Feindesland hinein, wenn wir fühn zum Sturme gehen, wenn wir fühn zum Sturme gehen. Land soll unfre Losung sein.

  Rurt Eggers Eigentum des Komponisten





Sturm=ge=braus, hal = tet aus im Sturm=ge = braus!

- 2. Gedenket eurer Bater, gedenkt der großen Zeit, da Deutsch= lands gutes Ritterschwert gesiegt in jedem Streit! Das sind die alten Schwerter noch, das ist das deutsche Herz; die schlagt ihr nimmermehr ins Joch, sie dauern fest wie Erz. Haltet aus usw.
- 3. Jum herrn erhebt die herzen, jum herrn erhebt die Sand! Gott schütze unser teures, geliebtes Baterland! Es sind die alten Schwerter noch, es ist das deutsche Herz, ihr zwingt sie nimmermehr ins Joch, sie dauern aus wie Erz. Saltet aus usw.



2. So wollen wir, was Gott gewollt, mit rechter Treue halten und nimmer im Tyrannensold die Menschenschädel spalten. Doch, wer für Tand und Schande sicht, den hauen wir zu Scherben, |: der soll im deutschen Lande nicht mit deutschen Männern erben. :

3. Laßt brausen, was nur brausen kann, in hellen lichten Flammen! Ihr Deutschen alle, Mann für Mann, fürs Baterland zusammen! Und hebt die Herzen himmelan und himmelan die Hände, i: und ruset alle. Mann für Mann: Die Knechtschaft hat ein Ende!:

4. Laßt wehen, was nur wehen kann, Standarten wehn und Fahnen! Wir wollen heut uns Mann für Mann zum Heldentode mahnen: Auf, fliege, hohes Siegspanier, voran den kühnen Reihen! |: Wir siegen oder sterben hier den süßen Tod der Freien. :

kennst du den Ward zerschossen und zerzauset, darin kein Vöglein singt, kein munt'ees Rehlein neinot!

#### Morgen marschieren wir in Feindesland



1. Mor = gen mar=schie=ren wir in Fein = des = land.







Wenn nur mein Ba = ter-land, wenn Deutschland frei.

- 2. Gib mir noch einen Kuh, mach kein Gesicht, und wenn ich sterben nuh, so weine nicht. Kämpfen und Sterben ja, bin gern bereit, wenn nur das Baterland, wenn Deutschland frei!
- 3. Fall ich durch Feindeshand im blut'gen Strauß, ruh' ich in Feindesland, mach dir nichts draus. Wenn ich nicht wiederkehr', was ist dabei? Wenn nur das Vaterland, wenn Deutschland frei!
- 4. Sterb ich im Norden dann, fall ich im Süd, auf unsern Gräsbern bald die Lilie blüht. Bluten und sterben gern wohlan, es sei! Wenn nur mein Vaterland, wenn Deutschland frei.

Mit Erlaubnis des Komponisten

Aus der Liller Rriegszeitung, 1916

## Der mächtigste König im Luftrevier



1. Der mach-tig = ste Ro = nig im Luft = re = vier ift des



find die Ber=ren der Welt, die Ro = ni = ge auf dem Meer.

2. Zeigt sich ein Schiff auf dem Dzean, so jubeln wir laut und wild; unser stolzes Schiff fliegt dem Pfeile gleich durch das brausende Wogengefild. Der Kausmann erzittert vor Angst und vor Weh, den Matrosen entsinket der Mut, und da steigt am schwankenden Wast empor unsre Flagge rot. Tiralsa sa usw.

3. Wir stürzen uns auf das feindliche Schiff wie ein losgeschosesener Pfeil. Die Kanone donnert, die Muskete kracht, laut rasselt das Enterbeil; und die feindliche Flagge schon sinkt sie herab. Da ertönt unser Siegesgeschrei: "Soch lebe das brausende Weer, hoch

lebe die Seeräuberei!" Tiralla la usw.

4. Und ist der lette Schuß getan, ist die blutige Schlacht vorbei, so lenken wir unsern morschen Kahn in die Hölle frank und frei. Und wenn es dem Teufel nicht gefällt, ei so heizen wir selber uns ein. — Ja wir waren die Herren der Welt und wollen's beim Teufel noch sein.



2. Die Mauern wir erklettern, die Türme wir zerschmettern und in die Stadt hinein! Wer uns im Lauf will hemmen, sich uns entgegenstemmen, der soll des Teufels sein.

3. Es harren unsrer drinnen, wenn wir die Stadt gewinnen, viel Gold und Edelstein. Das soll ein lustig Leben bei uns im Lager

geben bei Bürfelspiel und Wein.

4. Die Reihen fest geschlossen und vorwärts unverdrossen, falle, wer fallen mag. Wer nicht kann mit uns laufen, der möge sich versichnaufen bis an den jüngsten Tag.

Mit Erlaubnis des Berlages Ludwig Boggenreiter, Potsdam, aus: "Lieder der Spur" (1917)

### Argonnerwald, um Mitternacht

Pionierlied aus dem Weltfrieg, 1915



1. Ar = gon = ner = wald, um Mit = ter=nacht, ein Pi = o=



nier stand auf der Wacht. Ein Stern-lein hoch am Sim-mel



stand, bringt Grü-ge ihm aus fer = nem Sei-mat-land.

- 2. Und mit dem Spaten in der Hand, er vorne in der Sappe stand. Mit Sehnsucht denkt er an sein Lieb, ob er es wohl noch einmal wiedersieht.
- 3. Und donnernd dröhnt die Artillrie, wir stehen vor der Infantrie, Granaten schlagen bei uns ein, der Franzmann will in unsre Stellung 'rein.
- 4. Und droht der Feind uns noch so sehr, wir Deutsche fürchten ihn nicht mehr. Und ob er auch so stark mag sein, in unsre Stellung kommt er doch nicht 'rein.
- 5. Der Sturm bricht los! Die Mine kracht! Der Pionier gleich vorwärts macht. Bis an den Feind macht er sich ran und zündet dann die Handgranate an.
- 6. Die Infantrie steht auf der Wacht, bis daß die Handgranate kracht, geht dann mit Sturm bis an den Feind, mit Hurra bricht sie in die Stellung ein.
- 7. Argonnerwald, Argonnerwald, ein stiller Friedhof wirst du bald. In deiner kühlen Erde ruht so manches tapsere Soldatenblut.

## Regiment sein Straßen zieht

Soldatenlied, 1913



1. Re-giment sein Straken zieht, auch mein Bursch in Reih und





2. Und ich reib die Auglein wach, und ich schau ihm freundlich nach, juchhei! |: Und da ziehen sie zum Tor hinaus, und ich bleib allein zu Haus. :

3. Und die Trommel und das Horn und der Tambour schreitet vorn, juchhei! |: Meinen Burschen, ja, den kenn ich heraus, trägt

am Sute einen Strauß. :

4. Regiment nach Sause zieht, auch mein Bursch in Reih und Glied, juchhei! |: Meinen Burichen, ja, den kenn ich gut, trägt ein grünen Strauß am Sut. :

# Wildgänse rauschen durch die Nacht





Schrei nach Nor-den.

Un = stä = te Fahrt! Sabt acht, habt



2. Fahrt durch die nachtdurchwogte Welt, graureisige Ge= 'schwader! Fahlhelle zuckt und Schlachtruf gellt, weit wallt und wogt der Sader.

3. Rausch zu, fahr zu, du graues Heer! Rausch zu, fahr zu nach Norden! Fahrt ihr nach Süden übers Meer, was ist aus uns ge=

morden?

4. Wir sind wie ihr ein graues heer und fahr'n in Führers Namen, und fahr'n wir ohne Wiederkehr, rauscht uns im Berbst ein Amen. Walter Klex, gefallen 1917 auf ber Insel Diel

## Der Tod reit't auf eim tohlschwarzen Rappen







ne-ben aa-loppieren. Mlandern in Not!



rei = tet der Tod! In Flan-dern rei - tet der Tod!

2. Der Tod fann auch die Trommel rühren, man fann den B'rbel im Bergen spuren. Er trommelt lang, er trommelt laut, er schlägt auf eine Totenhaut.

3. Als er den ersten Wirbel geschlagen, da hat's das Blut vom Bergen getragen. Als er den zweiten Wirbel schlug, den Lands=

fnecht man zu Grabe trug.

4. Der dritte Wirbel ist so lange gegangen, dis der Landsknecht von Gott den Segen empfangen. Der dritte Wirbel ist leis und lind, als wiegt eine Mutter in Schlaf ihr Kind.

5. Der Tod kann auf Rappen und Schimmel reiten, der Tod kann lächelnd im Tanze ichreiten. Er trommelt laut, er trommelt fein: Geftorben, geftorben, geftorben muß fein.

Im Weltfrieg entstanden



uns in Rug-land o = der Flan-dern. Flan-dern.

2. Rameraden, macht das Herze leicht, lagt die Trommeln rühren, Pfeifen und Trommeln muffen fein, denn es heißt mar-Schieren.

3. Meine Liebste, ja, die mag mich nicht, hat mich längst verlassen. Ramrad, morgen schon vielleicht sterb' ich auf der Straken.

4. Röslein pflanzet auf mein Grab, Röslein rot und grüne. Wie

mein junges Blut so rot und so trub die Liebe.

5. Rameraden, die Trompete ruft, heute heißt es wandern! Morgen scheint die Sonne uns in Rugland oder Flandern.

Mit Erlaubnis des Berlag Günther Wolff, Blauen G. W. Sarmffen

# Kennst du den Wald, zerschossen und zerzauset



2. Kennst du den Graben, der meilenweit sicht, von tapfern Kriegern er verteidigt wird? |: Kanonen donnern, daß es weithin schallt, dies Stückhen Erde heißt Argonnerwald!:

dir.

DII

rau = her Rrie = gers = mann?

- 3. Kennst du das Haus, in Felsen eingemauert, zehn Meter tief und dunkel war es auch? |: O, Kamrad, führe, führ mich an der Hand, in unsern bombensichern Unterstand!:
- 4. Kennst du den Friedhof, wo die Kreuze stehn? Darauf geschrieben steht: Hier ruht ein tapferer Held, |: für Heimat, Ehre, Baterland, die Infantristen von der Elbe Strand! :

#### Die blauen Dragoner



1. Die blau-en Drago = ner, die rei = ten mit klin=gen=dem



Spiel durch das Tor. Fan-faren sie be = glei-ten hell zu den



Dü=nen em=por, hell zu den Dü=nen em=por.

- 2. Die wiehernden Rosse, die tanzen, die Birken, die biegen sich lind, die Fähnlein auf ihren Lanzen flattern im Morgenwind.
- 3. Morgen, da müssen sie reiten, mein Liebster wird bei ihnen sein, morgen in allen Weiten, morgen da bin ich allein.
- 4. Die blauen Dragoner, die reiten mit klingendem Spiel durch das Tor, Fanfaren sie begleiten hell zu den Dünen empor.

G. W. Harmffen

#### Wir schreiten vorwärts, Schritt um Schritt

Sans Luderer, 1916



1. Wir Schrei = ten vor-warts, Schritt um Schritt, und



weicht der Feind, so ziehn wir mit, daß er nicht A = tem



ho = Ie! Der Iod ist's, der die Irom=mel schlägt, der



Tod ist's, der die Fah = ne trägt, und Tod heißt die Pa=



- 2. Die Welt umhüllt ein Nebelgrau, daß nicht die liebe Sonne schau das Leid, das wir gewahren! Der Tod ist's, der uns kommandiert, der Tod ist's, der zum Sturme führt die tapfern deutschen Scharen!
- 3. Die Herzen schweisen nicht zurück zu dem verlassen beimatse glück, zu denen, die wir lieben . . . Der Tod ist's, der das Schlachte lied singt, der Tod ist's, der gebietend winkt, das Rachewerk zu üben!
- 4. Und ist das Ringen noch so heiß, was gilt das Leben um den Preis der deutschen Wassenber? Der Tod ist's, der zur Treue mahnt!, der Tod ist's, der die Gasse bahnt zum deutschen Weltenmeere!
- 5. Stumm liegen sie in langen Reihn, die in dem Kampf um Deutschlands Sein des Gegners Rugeln fällten... Der Tod ist's, der den Fittich regt, der Tod ist's, der die Helden trägt zur Pforte besseren!

1914 bei Rriegsbeginn entstanden

## Wir reiten frisch durchs Morgenrot

August Müller, 1915



1. Wir rei = ten frisch durchs Mor=gen=rot, trab Mit uns im Sat = tel sitt der Tod, trab



zu, mein Röß-lein, tra = be! } Wir za = gen nicht, wir zu, mein Röß-lein, tra = be! }



zau-dern nicht, wir schaun ihm stolz ins An = gesicht! Trab



zu, trab zu, trab zu, mein Röß=Iein, tra = be!

- 2. Wir reiten über die braune Heid, trab zu, mein Rößlein, trabe! Es reitet still mit uns das Leid, trab zu, mein Rößlein, trabe! Das Heimweh brennt im Herzensgrund nach Mutters Wort, nach Liebchens Mund. Trab zu usw.
- 3. Wir reiten stracks, wir reiten gut, trab zu, mein Rößlein, trabe! Es reitet mit der frohe Mut, trab zu, mein Rößlein, trabe! Wir springen über Rain und Ried und singen uns ein truzig Lied: Trab zu usw.
- 4. Wir stampsen über Stein und Dorn, trab zu, mein Rößlein, trabe! Es reitet mit der deutsche Zorn, trab zu, mein Rößlein, trabe! Der Säbel klirrt im Takt, im Takt, und heut noch wird der Feind gepakt. Trab zu usw.

Reinhard Bolfer, 1915

# Ramerad, nun laß dir sagen Willie Jahn 1. Ra = me = rad, nun lak dir sa = gen. Ra = me= rad, nun sei be = reit. Horch, die Trom-mel hat schla = gen: Auf zum Streit, auf zum Streit! Aus ist der Traum, jest heißt's mar-schie = ren, heißt sein wen' = ges Le = ben zu ver = lie = ren, rot ist je = der Wol = fe Saum, rot ist je = der Wol = fe Saum.

2. Rot, und das soll Tod bedeuten, Kamerad, so denk daran! Gilt das allen jungen Leuten ob der Bahn, ob der Bahn? Was meinest du? Wen wird es kerben? Ist ganz gleich, wer da muß sterben, hat für immer seine Ruh!

3. Freilich wird ein Mädel weinen und in tiefer Trauer gehn, doch wird bald von andern einen sie ersehn, sie ersehn. Burschen gibt's ja viel für eine, Ramerad, du weißt ja, wie ich's meine!

Nur wer lebt, gewinnt das Spiel!

4. Darum lag die Gorgen springen, lag die Trauer, Trauer sein! Sört der Wirt dein Silber klingen, bringt er Wein, bringt er Wein. Becher heran! So lieb ich's eben! Rameraden, wie schön ist doch das Leben, wenn man es noch leben kann!

Mit Genehmigung bes Romponisten

Oscar Wöhrle, 1914

#### Ein Käuglein hat im Baume



1. Ein Räug = lein hat Bau = me ge = schrien die im





- 2. Es ist ein Schnee gefallen, drauf flammt das Morgenrot, ich weiß ein frisches Mädel, das treu mir bis zum Tod.
- 3. Die Pferdehufe stampfen wohl über ein Grab am Pfad, drin ruht mein allerbester, blutjunger Ramerad.
- 4. Der Westwind geht durch Flandern, ein Wetter zieht heran, dem traben wir entgegen, Dragoner und Ulan.
- 5. Am Wegrand geigt ein Spielmann, ist Fiedler Tod genannt, wir reiten mit lachenden Augen für unser Baterland.

Die blauen dragoner, sie reiten mit klingendem spiel durch das Jor. fanfaren sie begleiten hell zu den dünen empor.







- 2. Es zieht in langen Reihen das zweite Regiment zu zweien und zu dreien; der Oberst reit' am End. Taritara usw.
- 3. Die Fahne weht und schwanket im feuchten Flandernwind; niemals hat sie gewanket, viel Träger blieben sind. Taritara usw.
- 4. Da drüb'n in fernen Landen, da mäht der Schnitter Tod. Es glüht am Wegestande manch Kreuz im Abendrot. Taritara usw.
- 5. Drauf schlagen Nachtigallen wie Fiedel und Schalmei; gefungen hat's vor allem die schwarze Reiterei. Taritara usw.

Werner v. Babsfi

# Rach Oftland geht unser Ritt



1. Nach Ost = land geht un = ser Ritt. { Soch we = het das die Ros = se, sie



2. Hinweg mit Sorge und Gram! Hinaus aus Enge und Schwüle! Der Wind umwehet uns fühle, in den Abern hämmert

das Blut; wir traben mit frohem Mut.

3. Laut brauset droben der Sturm. Wir reiten troh Jammer und Klage, wir reiten bei Nacht und bei Tage, ein Hause zusammensgeschart, nach Ostland geht unsere Fahrt! H. von Birdhahn Mit Genehmigung des Chr. Friedrich Bieweg Berlag, Berlin-Lichterselbe

#### Es reiten ist die ungrischen Husaren



sen, blut = ro = te So = sen und hin = ten=



2. Boraus, da reiten die Trompeter, die haben alle lichte Schimmelein, und hinterdrein auf einem Rappen, kohlschwarzen Rappen, reit' der Profoß und schaut so trugig drein.

3. Speck, Schnaps und andre scharfe Sachen, das mögen die Husaren alle sehr, und mit ei'm Päckle autem Tobak, recht starken

Tobak legt man bei ihnen ein gar große Ehr.

4. Fällt ein Husar, so reit' er gleich in Himmel, ein andrer nur verlieret Arm und Bein; denn davor seind der Feldkaplan und Feldscher, der gwampet Feldscher, weil die für Leib und Seel bezahlet sein.

5. Auch viel Berliebens haben die Husaren vom Ungarland hers auf bis an den Rhein, und 's wird so mannigs Mädle fragen, langs

zopfets fragen, wo werden iho die Husaren sein.

# Zu Pferde! Sonst kommt uns der Morgen zuvor



1. Bu Pfer = de! Const kommt uns der Mor = gen zu=



vor, wir wol = len ent = ge = gen ihm rei = ten!



Nun dreht sich der Bür=ger aufs and=re Ohr und



2. Uns aber fammt nun der Nachtwind durchs haar, wir teilen die nebligen Wellen. Dem Mutigen wird gum Freund die Gefahr, sie werden die besten Gesellen.

3. Zu Pferde, sonst kommt uns der Morgen zuvor, wir wollen den Morgen beschämen! Für uns springt es auf: zur

Freude das Tor, da mögen sich andere grämen.

4. Wir glauben an alles was groß und was wahr, vergessen das Falsche und Rleine. Bald fliegt uns die Sonne in unser Saar und fegnet uns mit ihrem Scheine.

5. Zu Pferde, sonst kommt uns der Morgen zuvor - dort fliegt uns die Glut in den Simmel. Nun flieg auch du in das Morgenrot vor, mein Sturmkamerad, du, mein Schimmel.

6. Die Berge setzen sich Kronen auf, die Welt strahlt von purpurnen Thronen, mein Schimmel, wir jagen die Berge binauf und holen die beste der Kronen!

#### Es klappert der Suf am Stege





2. Dörfer und Städte flogen vorüber an unserem Blid. Wir sind immer weiter gezogen, für uns gibt's fein Zurud. Wir reiten durch Täler und Sügel, wo der Sommer in Blute fteht, es knirichen

Zaumzeug und Zügel, der Wimpel über uns weht.

3. Leis sinft der Abend nieder, uns wird das Berg fo schwer, leifer werden die Lieder, wir sehn keine Seimat mehr. Wir reiten und reiten und reiten, und hören von fern ichon die Schlacht. Berr, lag uns ftart fein im Streiten, dann fei unfer Leben vollbracht! Hans Riedel

#### Heraus, heraus die Klingen









Rog und Rlepper fprin = gen, der Morgen graut ber=an, das



2. Wir fahren durch die Felder, durch Heide, Moor und Wälder, durch Wiese, Trift und Au, soweit der Himmel blau. Wir schütteln ab die Sorgen, was kümmert uns das Morgen? Im Rücken laßt den Tod, das andre walte Gott.

3. Wir riegeln keine Pforte, wir ruhn an keinem Orte, wir sammeln keinen Lohn, wie's kommt, so fliegt's davon. Wir feilschen nicht ums Leben, wer's nimmt, dem ist's gegeben, wir scharren

keinen ein, das Grab ist allgemein.

4. Und keine Wehre rastet, bevor das Land entlastet vom Staub der Aprannei, dis Erd und Erbe frei. Der Teufel soll versinken, die Männlichkeit soll blinken, das Deutsche Reich bestehn, die Erd und All vergehn.

Gustav Ad. Salchow



Jak. Zahn, 1797



1. { Wohl = auf, Ra = me = ra = den, aufs Pferd, aufs Im Fel = de da ist der Mann noch was



Pferd, ins\_ Feld in die Freisheit ge = 30=gen! wert, da wird ihm das Herz noch ge = wo=gen;



da\_ tritt kein an = de = rer für ihn ein, auf sich,



2. Aus der Welt die Freiheit verschwunden ist, man sieht nur Kerren und Knechte; die Falscheit herrschet, die Sinterlist, bei dem feigen Menschengeschlechte: |: der dem Tod ins Angesicht schauen fann, der Soldat allein ift der freie Mann! :

3. Des Lebens Angste, er wirft sie weg, hat nicht mehr zu fürchten, gu forgen; er reitet dem Schicfal entgegen fed, trifft's heute nicht, trifft es doch morgen: |: und trifft es morgen, so lakt uns heut noch schlürfen die Reige der föstlichen Zeit!:

4. Von dem Simmel fällt ihm sein lustig Los, braucht's nicht mit Müh zu erstreben; der Froner, der sucht in der Erde Schok. da meint er den Schak zu erheben: |: er gräbt und schaufelt, solang er lebt, und gräbt, bis er endlich sein Grab sich gräbt. :

5. Der Reiter und sein geschwindes Rok, sie sind gefürchtete Gäfte. Es flimmern die Lampen im Sochzeitschloß, ungeladen kommt er zum Feste; |: er wirbt nicht lange, er zeigt nicht Gold, im Sturm

errinat er den Minnesold. :

6. Warum weinet die Dirn und zergrämet sich schier? Laß fahren dahin, lak fahren! Er hat auf Erden fein bleibend Quartier. kann treue Lieb nicht bewahren. |: Das rasche Schicksal, es treibt ihn fort, seine Ruhe läßt er an keinem Ort! :

7. Auf des Degens Spike die Welt jekt liegt, drum froh. wer den Degen jest führet, und bleibt ihr nur wacker gusammen= gefügt, ihr zwingt das Glück und regieret. |: Es sitt keine Krone

so fest, so hoch, der mutige Springer erreicht sie doch. :

8. Drum frisch, Rameraden, den Rappen gezäumt, die Bruft im Gefechte gelüftet! Die Jugend brauset, das Leben schäumt, frisch= auf! eh der Geist noch verdüftet! |: Und seget ihr nicht das Leben ein, nie wird euch das Leben gewonnen sein! :

Fr. v. Schiller, 1797

#### Deine Söhne, Land im Often

Weise: " Bring Eugen"



Soh = ne, Land im D = sten, 1. Dei = ne



Grenzmark letzeten Po-sten stehn, die Sand am Sat-tel-



knauf; daß ein je = der Rei=ter wer=de, wachsen



dei = ne ed = Ien Pferde aus dem Hei = mat = bo = den auf.

- 2. Horch, es klingt aus alten Tagen wildes Lied und Heldenfagen, Reiterkampf auf grüner Heid. |: Baterland- und Heimattreue, stets bewährt, bewährt aufs neue, Reiter, denk der alten Zeit!:
- 3. Kameraden, aufgesessen! Wird kein Hindernis gemessen, wenn das Herz im Felde fliegt. |: Jagt Galopp auf grünen Weiten, seht, wir reiten durch die Zeiten ungehemmt und unbesiegt. :
- 4. Sind der Heimat eingeschworen, sind dem Sattel schon gesboren und auf ewig ihm geschenkt. |: Denn die Preuhenreiter reiten, bis sie aus dem Sattel gleiten, wenn der Tod die Flagge senkt. :
- 5. Heil'gen Brauches sind wir Erben, laß ihn Herrgott nimmer sterben, unsern alten Reitergeist! : Gib uns deines Windes Schwingen, einst, wenn die Fansaren klingen und es wieder reiten heißt.:
- 6. Wohl, dann werden unsre Scharen wie ein heilig Wetter fahren durch die Nacht, die dich bedroht! |: Preußenerde, Heimaterde! Von den Nücken unsrer Pferde grüßen wir das Morgentot!:

In der SS entstanden

# Rach Oftland wollen wir reiten

Aus Flandern



1. Nach Dit = land wollen wir rei = ten, nach Dit-land



2. Und als wir nach Oftland kamen, zum hause hoch und fein, da wurden wir eingelassen, sie hießen willkommen uns sein.

3. Wir trinken den Wein aus Schalen und Bier, soviel uns



6\*

- 2. In meines Vaters Garten, da stehn viel schöne Blum', ja Blum'. Drei Jahr muß ich noch warten, drei Jahr sind bald herum.
- 3. Du glaubst, du wärst die Schönste wohl auf der ganzen Welt, ja Welt, und auch die Angenehmste, ist aber weit gesehlt.
- 4. Der Kaiser streit' fürs Ländle, der Herzog für sein Geld, ja Geld, und ich streit für mein Schähle, solang es mir gefällt.
- 5. Solang ich leb auf Erden, sollst du mein Trimpele-Trampele sein, und wenn ich einst gestorben bin, so trampelst hinterdrein.

# Wir sind die schwarzen Reiter

Beise: Es pfeift von allen Dachern

- 1. Wir sind die schwarzen Reiter, wir fürchten keine Not, sind Abolf Hitlers Streiter, getreu bis in den Tod. Wie einst vor hundert Jahren sind überall dabei : die Totenkopshusaren der schwarzen Reiterei. :
- 2. Ein schwarzes Pferd zum Reiten, die Faust ist unsre Wehr, so woll'n getreu wir streiten, für gleiches Recht und Ehr. Es schließen sich die Scharen ums Zeichen, das uns hält: |: Standarte der Husten, ums Hakenkreuz im Feld. :|
- 3. Dem Führer treu ergeben wir reiten stumm und still, wir geben Blut und Leben, wenn es der Führer will. Es schmettern die Fansaren, wir attakieren gleich |: für Hitler, ihr Husaren, und für das dritte Reich! :
- 4. Wenn dann die Augen brechen und stirbt ein Reitersmann, Ramraden, die uns rächen, sehn uns noch einmal an. Es schließen sich die Scharen, der Führer hebt die Hand; Seil Hitler, ihr Kusaren, heil dir, mein Batersand. :

Flamme empor! Steige mit loderndem Scheine von den Bebirgen am kheine glühend empor!





2. Siehe wir stehn treu im geweihten Kreise dich zu des Baterlands Breise flammen zu sehn.

3. Heilige Glut, rufe die Jugend zusammen, daß bei den lodern-

den Flammen wachse der Mut.

4. Auf allen Höhn leuchte, du flammendes Zeichen, daß alle Feinde erbleichen, wenn sie dich sehn.

5. Stehet vereint Brüder, und laßt uns mit Bligen unsere

Gebirge beschüten gegen den Feind.

6. Höre das Wort, Herrgott, auf Leben und Sterben hilf uns, die Freiheit erwerben, sei unser Hort. Christian Nonne, 1814





Frit Jöde

#### Volk will zu Volk



1. Volk will zu Bolk, und Blut will zu Blut und



Flam=me will zu Flam=me: steig auf zum Sim=mel,



heil' = ge Glut, rausch fort von Stamm zu Stam = me.

2. Volk will zu Volk. — Ein Opferstrom soll alle Herzen einen. Hoch über einen deutschen Dom soll Gottes Sonne scheinen. Eigentum des Zentralverlages der NSDAP. Heinrich Gutberlet

# Es sei mein Herz mit Blut geweiht





spren = gen dei = ne Ret = ten. \ Richt für = dei





- 2. Wer hält, wem frei das Serz noch schlägt, nicht fest an deinem Bilde? Wie fraftvoll die Natur sich regt durch deine Waldgesilde, so blüht der Fleiß, dem Neid zur Qual, in deinen Städten sonder Zahl und jeder Kunst Gebilde.
- 3. Der deutsche Stamm ist alt und stark, voll Sochgefühl und Glauben. Die Treue ist der Ehre Mark, wankt nicht, wenn Stürme schnauben. Es schafft ein ernster, tiefer Sinn dem Herzen solchen Hochgewinn, den uns kein Feind mag rauben.
- 4. So spotte jeder der Gefahr, die Freiheit ruft uns allen. So will's das Recht, und es bleibt wahr, wie auch die Lose fallen. Ja sinken wir der Übermacht, so woll'n wir doch zur ew'gen Nacht glorreich hinüberwallen.

Fr. v. Schlegel, 1807. Weihelied der schwarzen Freischar 1813

#### Wer jetig Zeiten leben will

Worte und Weise: "Fliegendes Blatt" aus dem 17. Jahrhundert



1. \{\text{Wer jet = zig Zei-ten le = benwill, mußhab'n ein tap=fers es hat der ar=gen Feind so viel, be = rei = ten ihm groß



Her = 3e, Schmer=3e. Da heißt es stehn ganz un = ver=zagt in



3. Doch wie's auch kommt, das arge Spiel, behalt ein tapfers









jun = gen Na-tion, und ü = ber uns die Hel = den=



ah = nen. Deutschland, Va = ter = land, wir kom = men schon!

- 2. Wirsind nicht Bürger, Bauer, Arbeitsmann, haut die Schranken doch zusammen, Kameraden, uns weht nur eine Fahne voran, die Fahne der jungen Soldaten! Vor uns usw.
- 3. Ein junges Volk steht auf zum Sturm bereit! Reißt die Fahnen höher, Kameraden! Wir fühlen nahen unsre Zeit, die Zeit der jungen Soldaten. Vor uns usw.

Mit Genehmigung des Berlages Ludwig Boggenreiter, Potsdam

# Deutsch ist die Saar

Beife: Glud auf, Glud auf!

- 1. Deutsch ist die Saar, deutsch immerdar, und deutsch ist unsers Flusses Strand, und ewig deutsch mein Heimatland. Deutsch ist die Saar, deutsch immerdar.
- 2. Deutsch bis zum Grab, Mägdlein und Knab'. Deutsch ist das Lied und deutsch das Wort, und deutsch des Bodens schwarzer Hort. Deutsch bis zum Grab, Mägdlein und Knab'.
- 3. Deutsch schlägt das Serz stets himmelwärts; deutsch schlüg's, als uns das Glück gelacht, deutsch schlägt es auch in Leid und Nacht. Deutsch schlägt das Serz stets himmelwärts.

- 4. Reicht euch die Hand, schlinget ein Band um Saarlands Volk, das deutsch sich nennt, in dem die heiße Sehnsucht brennt Deutsch-land nach dir, Deutschland nach dir.
- 5. Ihr himmel hört, Jung-Saarland schwört! Laßt es uns in den himmel schrein: Wir wollen niemals Welsche sein, nie Knechte sein, stets Deutsche sein!

Diefer Text wurde zur Saarbefreiung mit der Melodie des Steigerliedes gesungen

# Wo wir stehen, steht die Treue

Worte und Weise von Sans Baumann



- 2. Wenn wir singen, schweigt die Treue, sie ist größer als das Lied, sie trägt schweigend unsre Jahne, daß sie keiner wanken sieht.
- 3. Wenn wir stürmen, singt die Treue, und ihr Singen zündet an, und wir glühen wie die Fahne, daß ihr jeder folgen kann. Mit Erlaubnis des Berlages Ludwig Boggenreiter, Potsdam

#### Deutschland, heiliges Deutschland



1. (Deutschland, heislisges Deutschland, du schauft aus der Deutschland, herslisges Deutschland, in Eswigskeit





Söh = ne so leuchtend dem E-wi-gen treu? Deutschland, in



blü-hen-der Schö-ne

im=mer er=hebst du dich neu.

- 2. Deutschland, heiliges Deutschland, wir ringen um deinen Kranz. Deutschland, heiliges Deutschland, nur du gibst unsterbelichen Glanz. Deutschland, in dir sind die Helben, in dir die Getreusten bewahrt. Deutschland, nur du wirst melden den Spätesten heldische Art.
- 3. Deutschland, heiliges Deutschland, du von den Sternen umkreist, Deutschland, heiliges Deutschland, dein Schwert in die Ewigkeit weist. Deutschland, dich würden sie träumen, solltest du jemals vergehn, weit über Zeiten und Räumen immer als Glanz wirst du stehn. Hernbert Menzel

Eigentum des Zentralverlages der NSDAP.



Ick weit einen Eikbom, de steiht an de See, de Nurdstorm, de bruft in sin Knäst; stolz reckt hei de mächtige Kron in de Köh, so is dat all dusend sohr west; kein Menschenhand, de hatt em plant; hei reckt sick von Pommern bet Nedderland.

#### 3d weit einen Eikbom



1. { Ja weit ei = nen Eiksbom, de steiht an de See, de steiht ze recht hei de mäch=ti= ge Kron in de Höh, so







redt sid von Pom-mern bet Ne = der = land.

- 2. Jet weit einen Eikom vull Knorr'n und vull Knast, up den fött kein Bil nich un Axt. Sin Bork is so rug un sin Holt ist so fast, as wir hei mal bannt un behext. Nicks hett em dahn; hei ward doch stahn, wenn wedder mal dusend von Johren vergahn.
- 3. Un de König un sine Fru Königin un sin Dochter, de gahn an den Strand: "Wat deiht dat för'n mächtigen Eikbom sin, de sin Telgen reckt äwer dat Land? Wer hett em plegt, wer hett em hegt, dat hei sine Blädder so lustig rögt?"
- 4. Un as nu de König so Antwurt begehrt, trett vör em en junge Gesell: "Herr König, Ji hewwt Jug ja süs nich drum schert, Jug Fru nich un Juge Mamsell! Kein vörnehm Lüd, de hadden Tid, tau seihn, ob den Bom of sin Recht geschüht.

#### Wo de Nordseewellen



- 2. Well- un Wogenruschen weer min Weegenleed un de hogen Dieken sehn min Kinnertied, sehn ok all min Lengen, all min grot Begehr in de Welt to fleegen öwer Land un Meer.
- 3. Woll hett mi dat Lewen min Berlangen stillt, hett mi allens gewen, wat dat Hart erfüllt, allens is verschwunnen, wat mi quält un drev, heff dat Glück nu funnen, doch de Sehnsucht blev.
- 4. Sehnsucht na dat schöne, gröne Marschenland, wo de Nordssewellen treden an den Strand, wo de Möwen schriegen grell in Stormgebruus, dor is mine Heimat, dor bün ich is Hus.



- 2. Wo fielen die römischen Schergen? Wo versank die welsche Brut? In Niedersachsens Bergen, an Niedersachsens Wut. Wer warf den röm'schen Abler nieder in den Sand? Wer hielt die Freis heit hoch im deutschen Baterland? Wir sind usw.
- 3. Auf blühend roter Beide starben einst viel tausend Mann, für Niedersachsentreu' traf sie des Franken Bann. Biel tausend Brüder fielen von des henkers hand, viel tausend Brüder für ihr Nieder= sachsenland. Wir sind usw.
- 4. Aus der Bäter Blut und Wunden wächst der Söhne Selden= mut, Niedersachsen soll's bekunden: Kur die Kreiheit Gut und Blut. Fest wie unfre Eichen halten allezeit wir stand, wenn Stürme brausen übers deutsche Vaterland. Wir sind usw.





al = ten Bund, den Bund zwi-schen Menschen und Er = de.

2. Wir sind die Bauern, wir schaffen das Brot für unsres Bolkes Genossen; uns hat des Bolkes, des Landes Not auf ewig zusammensgeschlossen. Wir bauen das Haus auf dem festen Grund, wir baun auf dem starken, dem mächtigen Bund, den Städter und Bauer geschlossen.

3. Und kommt der Feind uns ins Land herein, will uns den Boden entreißen, dann woll'n wir des Landes Soldaten sein und wehrhafte Bauern heißen. Was wir geschaffen in Frieden und Ruh, kein Teufel soll haben die Macht dazu, es unserer Faust zu entreißen. Mit Erlaubnis des Musikverlages Sanssouci, Berlin-Wilmersdorf Ronrad Liß



- 2. Blaugelb ist unsre Farbe und Blau, das ist die Treu, und Gelb, das ift die Falschheit, wir benken nichts dabei. Dragoner, wenn die lieben, das geht als wie der Wind, geht über Stock und Stengel - ade, herzliebstes Rind.
- 3. Es blasen die Trompeten ein Lied, und das klingt schön. Der Keind kommt angeritten, wir muffen ihn bestehn. Dragoner, wenn die fechten, das geht als wie der Wind, geht über Stock und Stengel - ade, hergliebstes Rind.
- 4. Ein' Rugel kam geflogen, sie traf mich vielzugut, die Blumen auf dem Rasen, die sind so rot wie Blut. Dragoner, wenn die sterben, das geht als wie der Wind, geht über Stock und Stengel ade, herzliebstes Rind. Hermann Löns



Schat, be fter Schat, denn du weißt, du weißt

2. Und die Bracken und die bellen, und die Büchse und die knallt, rote Hirsche woll'n wir jagen in dem grünen, grünen Wald. Valleri usw.

3. Brüder, latt die Gläser flingen; denn der Muskatellerwein wird vom langen Stehen sauer, ausgetrunken muß er sein. Val-

Ierie usw.

4. Ei du Hübsche, ei du Feine, ei du Bild wie Mild und Blut. Unsre Herzen woll'n wir tauschen; denn du glaubst nicht, wie das tut. Balleri usw.

Mit Erlaubnis des Berlages Adolf Hampe, Sannover

#### Heiß ist die Liebe



rei = ten nie=mals Schritt, du, du kannst nicht mit!

2. Weiß ist die Feder an meinem grünen Hut, ja Hut, schwarz ist das Pulver und rot ist das Blut. Note Husaren usw.

3. Das grune Graslein zersprang in meiner Sand, ja Sand,

Brüder, ich sterbe fürs Vaterland. Rote Susaren usw.

4. Auf meinem Grabe, da sollen rote Rosen stehn, ja stehn. Die roten Rosen, und die sind schön. Rote Husaren usw.

Mit Erlaubnis des Berlages Georg Kallmener, Wolfenbüttel Sermann Lons

# Heute wollen wir ein Liedlein singen P. Jäfel 1. Seu = te wol=len wir ein Lied-lein sin = gen, trin = fen wol=len wir den füh=len Wein, und die Glä=ser sol=len da = 3u klin = gen; denn es muß, es muß ge = schie=den 6 sein. Gib mir dei = ne hand, dei = ne lie = be hand, leb wohl, mein Schak, leb wohl, denn wir fah = ren, denn wir fah = ren, denn wir fah = ren ge = gen Fein = des = land, denn wir fah = ren, denn wir fah = ren ge = gen Fein=des=land.

- 2. Unfre Flagge wehet auf dem Maste, sie verkündet unfres Reiches Macht, denn wir wollten es nicht länger leiden, daß der Keind darüber spöttisch lacht. Gib mir deine Hand usw.
- 3. Kommt die Kunde, daß ich bin gefallen, daß ich schlafe in der Meeresslut: Weine nicht um mich, mein Schatz, und denke, für das Vaterland, da floß mein Blut. Gib mir deine Hand usw.

Nach Hermann Löns

#### Es dunkelt schon in der Seide



- 2. Ich hört ein Sichlein rauschen, wohl rauschen durch das Korn; ich hört ein Feinslieb klagen, sie hätt' ihr Lieb verlorn.
- 3. "Hast du dein Lieb verloren, so hab ich doch das mein. So wollen wir beide mit'nander uns winden ein Kränzelein.
- 4. Ein Kränzelein von Rosen, ein Sträußelein von Klee. Zu Frankfurt auf der Brücke, da liegt ein tiefer Schnee.
- 5. Der Schnee, der ist zerschmolzen, das Wasser läuft dahin; fommst mir aus meinen Augen, kommst mir aus meinem Sinn."
- 6. In meines Vaters Garten, da stehn zwei Bäumelein, das eine trägt Muskaten, das andere Nägelein.
- 7. Muskaten, die sind süße, Braunnäglein, die sind schön; wir beide müssen uns scheiden, ja scheiden, das tut weh.

#### Schatz, ach Schatz



1. & Schatz, ach Schatz, reise nicht so weit von hier!



= ten will ich dei = ner



war ten, im gru=nen Rlee, im wei=ken Schnee!



Drum Mä=del wei=ne nicht, sei nicht so trau=rig, Denn die=ser Feld = zug geht bald vor = ü = ber, geht bald vor = ü = ber,



mach dei = nem Mus = fe = tier das Herz nicht schwer!) wisch dir die Trä = nen ab und wein nicht mehr!

2. Mein zu erwarten, das brauchest du ja nicht. Geh du zu einer Reichen, zu beinesgleichen! 's ift mir eben recht, 's ift mir eben recht! Drum Mädel usw.

3. Ich heirat nicht nach Geld und nicht nach Gut. Eine treue Seele, die ich mir wähle! Wer's glauben tut, wer's glauben tut!

Drum Mädel usw.

4. Wer's glauben tut, ach, der ist weit von hier! Er ist in Schles= wig, er ist in Holstein, er ist Goldat, Goldat ist er. Drum Madel usw.

5. Soldatenleben, ei, das heißt lustig sein! Da trinken die Solbaten zum Schweinebraten Champagnerwein, Champagnerwein. Drum Mädel usw.

6. Champagnerwein, ei, das ist guter Wein! Drum laßt uns trinken und wacker einschenken und lustig sein, und lustig sein! Drum Mädel usw.

7. Soldatenleben, ja, das heißt traurig sein! Wenn andre Leute schlafen, da müssen jie wachen, müssen Schildwach stehn, Patrouille

gehn. Drum Mädel usw.

8. Schildwach zu stehen, das brauchest du ja nicht! Wenn dich die Leute fragen, dann sollst du sagen: Schak, du bist mein und ich

bin dein! Drum Mädel usw.

9. Wer hat denn dieses, dies schöne Lied erdacht? Drei Goldsschmiedsjungen, die haben's gesungen in dunkser Nacht auf kalter Wacht.

# Weh, daß wir scheiden müssen

Johanna Rinkel





ein=mal tuf=sen; ich muß an Freundes Sei=ten für



Recht und Freiheit streisten: fahr wohl, fahr wohl, mein



ar=mes Lieb, fahr wohl, fahr wohl, mein ar=mes Lieb.

2. Ich werd auf Maienauen dich niemals wiederschauen. Der Feinde grimme Scharen sie kommen angefahren: |: fahr wohl, fahr wohl, mein armes Lieb. :|

3. Ich denk an dich mit Sehnen, gedenk an mich mit Tränen! Wenn meine Augen brechen, will ich zuletzt noch sprechen: |: fahr

wohl, fahr wohl, mein armes Lieb. :

Nach einem Bolkslied von Gottfried Rinkel, 1857

#### Echleswig-Holftein, meerumschlungen



1. Schles-wig = Sol = ftein, meer-um = fclun = gen, deut = fcher



Sit = te ho = he Wacht, wah = re treu, was schwer er=



run-gen, bis ein schön = rer Mor = gen tagt, Schleswig=



Sol = stein, stamm = ver=wandt, wan = te nicht mein





- 2. Ob auch wild die Brandung tose. Flut auf Flut von Bai zu Bai, o lag blühn in deinem Schofe deutsche Tugend, deutsche Treu'! |: Schleswig-Solftein, stammverwandt, bleibe treu, mein Baterland! :
- 3. Doch wenn inn're Sturme wuten, drohend sich der Nord erhebt, schüge Gott die holden Blüten, die ein mildrer Sud belebt! |: Schleswig-Holftein, stammverwandt, stehe fest, mein Baterland!:

4. Von der Woge, die sich bäumet längs dem Belt am Oftseestrand, dis zur Flut, die ruhlos schäumet an der Düne flücht'gem Sand: |: Schleswig-Holstein, stammverwandt, stehe fest, mein Baterland!:

5. Und wo an des Landes Marken sinnend blinkt die Königsau', und wo rauschend stolze Barken elbwärts ziehn zum Holstengau: Schleswig-Holstein, stammverwandt, bleibe treu, mein Bater-

Iand! :

6. Teures Land, du Doppeleiche unter einer Krone Dach, stehe fest und nimmer weiche, wie der Feind auch dräuen mag! |: Schles=wig-Holstein, stammverwandt, wanke nicht, mein Vaterland! :

M. F. Chemnis, 1844





2. Die Rose blüht, der Dorn der sticht, das steht in jedem Krug, wer gleich bezahlt, vergißt es nicht, des Zögerns ist genug. Die Lutherschen die müssen dran mit Haus und Hof, mit Maus und

Mann, denselben gilt der Zug.

3. Der Wind der weht, der Hahn der kräht, die rote Flamme loht, der Tod uns treu zur Seite steht, und auch die schwere Not. Ein falsches Wort geht um im Land, so mancher, welcher zu ihm stand, den fraß der bittre Tod.

4. Der Tilln ist von Leibe klein, sein Schwert ist meilenlang, und wenn es bligt, so schlägt es ein, dann sept es Brand und Stank. Sinunter muß die Lügenbrut! Was einer gegen diese tut, der Herr-

gott weiß ihm Dank.

5. Das Liedlein ist zu End' gebracht, und der's gesungen hat, der hat der Beute viel gemacht und trank an Wein sich satt; er nennt sich Tönnes Tiesemann und steckte dreißig Dörfer an, des wurde er nicht matt.



Rhein, gruß mir mei = nen füh = Ien Wein! Nur



- 2. Fern in fremden Landen war ich auch, bald bin ich heimgegangen. Heiße Luft und Durst dabei, Qual und Sorgen mancherlei. |: Nur nach Deutschland tät mein Herz verlangen. :
- 3. Ist ein Land, es heißt Italia, blühn Drangen und Zitronen. Singe! sprach die Römerin, und ich sang zum Norden hin: |: Rur in Deutschland, da muß mein Schählein wohnen. :|
- 4. Als ich sah die Alpen wieder glühn hell in der Morgensonne: Grüß mein Liebchen, goldner Schein, grüß mir meinen grünen Rhein! |: Nur in Deutschland, da wohnet Freud und Wonne. : Hoffmann von Fallersleben

# Ihr mögt den Rhein

Peter Johann Peters



1. Ihr mögt den Rhein, den stol = zen, prei = sen, der



in dem Schoß der Re = ben liegt; wo in den



2. Wir haben keine süßen Reden, und schöner Worke Übersluß und haben nicht sobald für jeden den Brudergruß und Bruderkuß. Wenn du uns willst willkommen sein, so schau aufs Herz, nicht auf den Schein und sieh uns grad ins Aug! Gradaus, das ist Westsfalenbrauch! : Es fragen nichts nach Spiel und Tand die Männer in Westfalenland. :

- 3. Und unfre Frauen, unfre Mädchen, mit Augen blau wie Himmelsgrund, sie spinnen nicht die Liebesfädchen zum Scherz nur für die müßze Stund! Ein gutes Denken hält die Wacht in ihrer Seele Tag und Nacht, und treu in Wonne, treu im Schmerz bleibt bis zum Tod ein liebend Herz! |: Glückselig, wessen Arm umspannt ein Liebchen aus Westfalenland! :
- 4. Ich grüße dich, du rote Erde, du Land von Wittekind und Teut! Bis ich zu Staub und Asche werde, mein Herz sich seiner Heimat freut. Du Land Westfalen, Land der Mark, wie deine Eichenstämme stark, dich segnet noch der blasse Mund im Sterben, in der letzten Stund. |: Du Land, wo meine Wiege stand, ich grüße dich, Westfalensand! :



ge = grußt, sei ge = grußt in wei = ter



- 2. Deine Täler, deine Höhen, deiner heil'gen Wälder Grün, o, die möcht i wieder sehen, dorthin, dorthin möcht ich ziehn. Teure Heimat usw.
- 3. Doch mein Schicksal will es nimmer, durch die Welt ich wandern muß. Trautes Heim, dein dank ich immer, trautes Heim, dir gilt mein Gruß. Teure Heimat usw.

## Ade zur guten Nacht!



2. Es trauern Berg und Tal, wo ich viel tausendmal bin drüber gangen, das hat deine Schönheit gemacht, hat mich zum Lieben gebracht mit großem Verlangen.

- 3. Das Brünnlein rinnt und rauscht wohl unterm Holderstrauch, wo wir gesessen. Wie manchen Glockenklang, da Herz bei Herzen lag, das hast vergessen.
- 4. Die Mädchen in der Welt sind falscher als das Geld mit ihrem Lieben. Abe zur guten Nacht! Jest wird der Schluß gemacht, daß ich muß scheiden.



2. Ein Brieflein schrieb sie mir, ich sollt treu bleiben ihr. Drauf schickt ich ihr ein Sträußelein, schön Rosmarin, brauns Mägdelein, sie sollt, sie sollt, sie sollt mein eigen sein.

3. Mein eigen sollt sie sein, keinem andern mehr als mein. So leben wir in Freud und Leid, bis uns Gott, der Herr, ause einanderscheidt. Dann ade! Dann ade! Ade, mein Schat, ade!

# Glüd auf, Glüd auf!



2. Schon angezünd't, es gibt sein Schein, und damit so fahren wir bei der Nacht ins Bergwerf nein.

an = ae = zünd't. schon an = ae = zünd't.

3. Ins Bergwerk hinein, wo Bergleut sein, die da graben das

Silber und das Gold bei der Racht aus Felsenstein.

4. Abe nun, ade, Herzliebste mein! Und da drunten in dem Schacht bei der Nacht, da dent ich bein.

### Von meinen Bergen muß i icheiden



1. Bon mei=nen Ber = gen muß i schei=den, wo's gar so tann num=me in der Sei=mat blei = be, muß in die







- 2. Behüt di Gott, mein lieber Engel, gieb mir no amol die Hand; gar lang wirst mi ja nümme sehe, denn i roas in a fremde Land! La la la usw.
- 3. Geh, Dirndel, laß amol das Woane! es kann ja doch nicht anders sein; bis über Jahr komm i ja hoame, denn du woast, i bleib dir treu! La la la usw.
- 4. Bin zum Dirndel no mol gange, hat mers in der Seel weh thoan, und i kenn sonst ka Berlanga, als daß i's no amol sehn kann. La la la usw.

## Märkische Seide

Guftav Büchsenschütz



1. Mär = fi = sche Bei = de, mar = fi = scher Sand



sind des Mär=kers Freu = de, sind sein Sei = mat = land,



wal = der, heil dir mein Brandenburger Land, hoch Land.

- 2. Blauende Seen, Wiesen und Moor, |: liebliche Täler, schwankendes Rohr. : | Steige hoch usw.
- 3. Uralte Sichen, dunkler Buchenhain, |: grunende Birken ichmuden den Wiesenrain. : Steige hoch usw.
- 4. Anorrige Riefern leuchten im Abendrot, !: sahn wohl frohe Zeiten, sahn auch märkische Rot. : Steige hoch usw.
- 5. Heil dir, mein Deutschland, wie lange schläfst du noch? Wir stehn dir bei im Streite, wirf ab das Sklavenjoch. Steige hoch, du roter Adler, und schüttle dein Gewand; die innern und die äußern Feinde vertreib aus unserm deutschen Land!

Gustav Büchsenschütz

# Jet gang i ans Brünnele



- 2. |: Do laß i meine Augele um und um geht, : |: do siehn i mein herztausige Schaft bei nem andre stehn. :
- 3. |: Und bei nem andre stehe sehn, ach, das tut weh! : Jeg bhüt di Gott, herztausige Schat, die siehn i nimme meh! :
- 4. |: Jet kauf i mir Tinten und Fedr und Papier, : |: und schreibe meim herztausige Schatz einen Abschiedsbrief. : |
- 5. |: Jeg leg i mi nieder aufs Heu und aufs Stroh, :|: do falle drei Rösele mir in den Schoh. :|
- 6. |: Und diese drei Rösele sind roserot, : : jet weiß i net, lebt mei Schak, oder ist er tot. :

#### Droben im Oberland

Aus Schwaben und Bagern



1. Dro = ben im D = ber=land, ei, da ist's so wun-der=







- 2. Schieß mir einen Rehbock zsamm, fallt er oder fallt er net. Fallt er net, so bleibt er stehn, zu meiner Lina muß i geh, zu meiner Lina muß i, muß i gehn alle Woch sechs, sieben mal.
- 3. Gestern is Sonntag gwe, heut bini schon wieder da. Sie hat ein Hütlein auf, eine schöne, schon Feber drauf, sie sah so reizend, reizend aus, und sie ging mit mir nach Haus.
- 4. Lauter hübsche, junge Leut seins wir, lauter hübsche, junge Leut! Wenns die hübschen, jungen Leut net wärn, wer sollt das viele Geld verzehrn? Lauter hübsche, junge Leut seins wir, lauter hübsche, junge Leut!

## Sigt e klois Vogerl im Tannewald



1. Sitt e klois Vo-gerl im Tan-ne-wald, tut nix als



(Bei Bers 3—5: Ei)





- 2. Hörst du de Bogel, er pseist so schön, tut nix als singen und schrein. Sisch jo koi Nachtigall, schlägt in koim Tannewald, sist uff re Haselnußstaud, juchhe, sist uff re Haselnußstaud.
- 3. Ei Mädle, was sagen benn beine Leut, daß di des Liebe so freut? Mei Leut sagn allezeit, 's Liebe geht weit und breit, 's Liebe sei allwei im Schwang, juchhe, 's Liebe sei allwei im Schwang.
- 4. Ei Mädle, was willscht de jest fangen a, hoscht e klois Kind und koi Ma? Was i tu fangen a? J fang zu singen a: Ei un juchhei un mei Bu, juchhei! 's geit mer koi Mensch nix dezu.
- 5. Ei Mädle, was friegscht für e Heiratsgut, daß de des Köpfle so trägscht? La, la, la, la, la, la. Nadel und Faden und Fingerhut und e verroschtete Scher.

## Auf 'm Wasa graset d'hasa

Aus Schwaben



1. Auf 'm Wa = sa gra = set d'Ha=sa, ond em Was=ser





- 2. Gang mer weg mit Sametschühla, gang mer weg mit Bändela. Bauramädla semmer lieber als so kaffeebembela.
- 3. Mueder, muescht mer, schlames Blechle! Dürleshosa macha lau, daß i au so Dürleshosa wie der Herr Brovieser hau.
- 4. Moni hau mei Schähle gnomma, hot mei Mueder grausig dau, hot me bei de Auhra gnomma, d' Schölega-na-abe bfludra lau.
- 5. Sag du no zu beira-n- Alda, sui soll mi bassiera lau, i wur schau mein Schatz verhalda, sell wurd sui en Dred agauh.
- 6. Hender meiner Schwiegermueder ihrem grauha hemelbett leit a ganzer Sack voll Sechser, wenn ich noh die Sechser hätt!
- 7. Moni hau no krast ond bissa, hot mi wella koina kussa, seit i nemme kras ond beiß, krieg i d' Kussa dusedweis.
- 8. Kleine Kiegela mueh mer gieha, wemmer Bögela schieha will, schöne Mädela mueh mer kiesa, wemmer schöne Weibla will.

## Steh nur auf

Aus Schlesien



1. Steh nur auf, steh nur auf, du handwerks-ge = sell! Die



Zeit hast du ver = schla-fen, die Bög-lein sin-gen im



grü = nen Wald, der Fuhr=mann tut ichon fah = ren.

- 2. Ei, was scher ich mich um der Böglein Gesang und um des Fuhrmanns Fahren! Ich bin ein junger Handwerksgesell, muß reisen fremde Straßen.
- 3. In Preußen liegt eine wunderschöne Stadt, Berlin tut man sie heißen, Berlin, das ist uns wohlbekannt, da wollen wir jett hinreisen.
- 4. Und als wir kamen vor das Potsdamer Tor, täten wir die Schildwach fragen, allwo der Gesellen ihre Herberg wär, das sollten sie uns sagen.
- 5. Auf der Rugelberger Gaß im Braunschweiger Haus, da sollten wir einkehren, da sollten wir nach Handwerksbrauch den Herbergsvater ehren.
- 6. Seid willsommen, willkommen, ihr Söhne mein! Da steht eine Kanne mit Wein, und sollt euer Sinn nach Arbeit stehn, so schenk ich auch noch eine.



## Rächtens auf silbernen Rossen



2. Bis zu des Nordlichts Gestaden reiten sie schweigend einher, grüßen auf heimlichen Pfaden |: Elfen am rauschenden Meer. : 3. Schallt dann in nächtlich Getone unseres Roniges Ruf: Goten.

Germaniens Söhne, |: die Gott zum Rampfe erschuf. :

4. Flammende Schwerter dann fliegen brausend in stürmischer Nacht, Sarfen funden von Siegen, |: dem, der im Sterben noch Iacht. :

5. Blumen Unsterblichkeit blühen fern auf des Ramerads Grab. und wir anderen ziehen |: weiter und weiter im Trab. :

## Gleichwie die Möve





2. Oft nur den letten Schuß im Laufe, vom Sturm gepeitscht, vom Feind gehetzt, ein adliger Bettlerhause, den Hut zerhauen, das Wams zersetzt. Und doch erbebt das stolze Spanien, in dessen Keich der Tag nicht sinkt, wenn unser Racherus: "Oranien" sich über Albas Heere schwingt!

3. Ihr bebt mit Necht ob Sklavenschande; bei Gott wird dieser Boden rein, und müßten alle Niederlande von Meeresflut verschlungen sein. Durchstecht den Deich, reißt auf die Schleusen, ersläuft die fremde Tyrannei! Es naht das Meer, es nahn die Geusen. Das Land wird Meer, doch es wird frei. Felix Dahn

### Bin durch die Alpen gezogen

B. Geifert



1. Bin durch die AI = pen ge = 30 = gen, wo die La=







tausch = te Al = pen und Mee=res = strand für



tan=nen=durchrausch=te nor=di=sche Sei=mat=land.



für das tannendurchrauschte nordi-sche Sei=mat=land!

2. Schlösser sah ich und Türme schimmernd und marmorweiß; bunkeler Pinien Schirme wiegten im Wind sich leis, aber schöner und besser — lacht mich immerhin aus — |: als die Marmorschlösser dünkt mich mein Vaterhaus. :

3. Mägdelein durfte ich kosen, schlank und liliengleich, Frauen wie volle Rosen, üppig und anmutreich; Lilien aber und Rosen werden von der besiegt, |: die mich als Knaben mit Rosen in den Schlaf gewiegt. : Rudolf Baumbach

## Steh ich in finstrer Mitternacht



2. Als ich zur Fahne fortgemüßt, hat sie so herzlich mich geküßt, i: mit Bändern meinen Hut geschmückt und weinend mich ans Herz gedrückt!:

3. Sie liebt mich noch, sie ist mir gut, drum bin ich froh und wohlgemut; : mein Herz schlägt warm in kalter Nacht, wenn es

ans ferne Lieb gedacht. :

4. Jeht bei der Lampe mildem Schein gehst du wohl in dein Kämmerlein |: und schift dein Nachtgebet zum Herrn, auch für den Liebsten in der Fern'. :

5. Dody wenn du traurig bist und weinst, mich von Gefahr umrungen meinst, : sei ruhig, bin in Gottes Hut, er liebt ein treu

Soldatenblut. :

6. Die Glocke schlägt, bald naht die Rund' und löst mich ab zu dieser Stund'. |: Schlaf wohl im stillen Kämmerlein und denk in deinen Träumen mein! :

Wilhelm Sauff

#### Gebt Raum, ihr Bölker

23. Cleff



1. Gebt Raum, ihr Bol = fer, un = ferm Schritt! Wir sind die



Iet = ten Go = ten. Wir tra = gen kei = ne Rro = ne



mit, wir tra = gen ei = nen To = = ten.

- 2. Mit Schild an Schild und Speer an Speer ziehn wir nach Nordlands Winden, bis wir im fernen, grauen Meer die Insel Thule finden.
- 3. Das soll der Treue Jusel sein, dort gilt noch Eid und Ehre; dort senken wir den König ein im Sarg der Eschenspeere.
- 4. Wir kommen her gebt Raum dem Schritt aus Romas falschen Toren. Wir tragen keine Krone mit, die Krone ging verloren. Felix Dahn

Mit Erlaubnis des Berlages L. Boggenreiter, Potsdam

#### Der Abend naht und die Berbstluft weht

Rlaus Germien



1. Der A = bend naht und die Serbst = luft weht, Reif=





2. Die Heimat wird dämmernd und dunkel und alt, trüb rinnen die heiligen Quellen. O götterumschwebter, o grünender Wald, schon blist die Axt, dich zu fällen.

3. Und wir ziehen stumm, ein geschlagen Heer, erloschen sind unsere Sterne. D Island, du eisiger Fels im Meer, steig auf aus

nächtiger Ferne!

4. Steig auf und empfah unser reisig Geschlecht! Auf geichnäbelten Schiffen kommen die alten Götter, das alte Recht, die

alten Nordmänner geschwommen!

5. Wo der Feuerberg loht, Glutasche fällt, Sturmwogen die User umschäumen; auf dir, du trohiges Ende der Welt, die Winternacht woll'n wir verträumen. Bittor v. Scheffel Gigentum des Komponisten

#### D Feinde, wie falsch





flieht! wißt ihr nicht, der Leu ist auf = ge-wacht. E



2. O Feinde, wie stolz ihr trachtet nach der Schlacht, gebt acht, nach der Schlacht kommt unser guter Tag. Aus Flandern kommt ihr nicht, der Hammer soll euch schlagen. Mit Flanderns Mannen ift Gott und Wodan.



zu, schon dreiundvierzig Fahrten ha-ben wir kein Ruh.

- 2. Auf, auf, ihr fröhlichen Fischersseut! Zum Tanze mit Behagen, ohne Rummer, ohne Alagen. Es kommt die Zeit, es kommt die Zeit, wir fahren übers Meer. Wie sind uns doch die Beine vom Tanze so schwer.
- 3. Wenn dann der Wind von Often weht, der Steuermann am Steuer steht und lenkt des Schiffleins Ruder. Dann fahren wir, dann fahren wir nach Bredefjord, dort werfen wir, dort werfen wir die Angeln über Bord.



2. Groß Leid muß ich jest tragen, das ich allein tu klagen dem liebsten Buhlen mein. Ach Lieb, nun laß mich Armen im Herzen dein erbarmen, daß ich muß dannen sein.

kom=men, wo ich im E = =

3. Mein Trost ob allen Weiben, dein tu ich ewig bleiben, stet, treu, der Ehren fromm. Nun soll dich Gott bewahren, in aller Tugend sparen bis daß ich wieder komm.

## Die bange Nacht ist nun herum

J. Lyra, 1843



1. Die ban = ge Nacht ist nun her = um. Wir rei = ten



still, wir rei = ten stumm, wir rei = ten ins Ber = der-ben. Wie



weht so scharf der Mor=gen=wind! Frau Wir=tin,



noch ein Glas ge-schwind vorm Ster-ben, vorm Ster = ben!

- 2. Du junges Gras, was stehst so grün? Mußt bald wie lauter Röslein blühn, mein Blut ja soll dich färben. Den ersten Schluck, ans Schwert die Hand, den trink ich, für das Baterland zu sterben, zu sterben!
- 3. Und schnell den zweiten hinterdrein, und der soll für die Freiheit sein, der zweite Schluck vom Herben! Dies Restchen, nun, wem bring ich's gleich? Das Restchen dir, o römisch Reich, zum Sterben, zum Sterben!
- 4. Dem Liebchen, doch das Glas ist leer, die Rugel saust, es blitt der Speer; bringt meinem Kind die Scherben! Auf, in den Feind, wie Wetterschlag! O Reiterlust, am frühen Tag zu sterben, zu sterben!

Georg Herwegh, 1841

Von den Bergen fliest ein Wasser, fliest als wär' es kühler Wein. Kühler Wein, der sou es sein. Schatz, ach Schatz, wann wirst du bei mir sein?



## Von dem Berge fließt ein Waffer



- 2. In dem Wasser schwimmt ein Fischlein, das ist glücklicher als ich. Glücklich ist, wer das vergist, was nun einmal nicht zu ändernist.
- 3. Willst du mich noch einmal sehen, sollst du nach dem Bahnhof gehn. In dem großen Wartesaal sehn wir, sehn wir uns zum allerstehten Mal.
- 4. Liebchen, komm in meine Arme, nimm den letten Abschiedskuß! Nimm den letten Abschiedskuß, weil ich, weil ich von dir scheiden muß!
- 5. Scheiden ist ein hartes Wort, du bleibst hier, und ich muß fort. Du bleibst hier, und ich muß fort, weiß noch, weiß noch nicht an welchem Ort!
- 6. Sollten wir uns nicht mehr sehen, so bleibt unsre Lieb bestehen. Liebst du mich, so lieb ich dich, nimmer-, nimmermehr vergeß ich dich.

7. Auf dem Waffer schwimmt ein Schifflein. Glücklich, wer noch ledig ist! Gludlich, wer noch ledig ist, wer noch, wer noch nicht verheirat ist!

# Wenn die Soldaten durch die Stadt marschieren



1. Wenn die Gol = da = ten durch die Stadt mar-schie=ren.





war = um? Ei, dar = um! Ei, war = um? Ei, dar = um! Ei,



blog weg'n dem Sching-de-raf-fa, Bum-de-raf-fa, Bum! Gi,



blok weg'n dem Sching=de=raf = fa. Bum=de=raf = faf = fa!

- 2. Zweifarben Tücher, Schnauzbart und Sterne herzens und füssens die Mädchen ach, so gerne. Ei, warum usw.
- 3. Eine Klasche Rotwein und ein Studden Braten schenkens die Mädchen ihren Soldaten. Ei, warum usw.
- 4. Wenns im Felde bligen Bomben und Granaten, weinens die Mädchen um ihre Goldaten. Ei, warum usw.
- 5. Rommens die Soldaten wieder in die Heimat, seins ihre Mädchen alle schon verheirat. Ei, warum usw.

# Samburg ift ein ichones Städtchen



Mie = der = Mie = der = sehn! Le = be wohl, le = be wohl, le = be



2. Gerne möcht ich zu ihr gehen, wenn der Weg so weit nicht war. Gerne möcht ich ihr was schenken, wenn ich wüßt, was ihr gefiel. Gold und Gilber, Edelstein, das wird wohl das beste sein.

# Ihr lustigen Hannoveraner







tier. Lust'=ge Hannov=ra=ner, das sind wir! Ren=de3=



vous! Rendezvous! Rendezvous! Rendezvous! Lauter



In=fan=tri=sten oh = ne Schuh! Wenn fei = ne In-fan=





Geld verzehrn? Ren-dezvous! Ren-dezvous! Ren = dez=



vous! Rendezvous! Lau-ter

In-fantristen oh-ne Schuh!

- 2. Es hat sich das Trömmlein schon zweimal gerühret; schon zweimal gerühret, da heißt es marschieret hinaus vor die Stadt, wo der Feind sich gelagert hat.
- 3. Und als wir kamen vor das Tor, links und rechts da stand ein Jägerkorps; da sahn wir von weitem unsern Herzog schon reiten zu seinen Grenadiern. Lust'ge Hannovraner, das sind wir! Rendezvous usw.
- 4. Unser Herzog hat uns wohl bedacht, Bier und Branntwein uns mitgebracht. Schöne Mädchen zum Vergnügen, Musikanten zum Spielen zu unserm Plässier: Lust'ge Hannovraner, das sind wir! Rendesvous usw.
- 5. Ach seht, wie so liebreich unser Fähnrich tut schwenken! Erschwenkt seine Fahne wohl über die Husaren, wohl übers ganze Heer. Lust'ge Hannovraner, das sind wir! Rendezvous usw.

### Sest zusammen die Gewehre



1. Sett zu = sam=men die Ge = weh = re, weg mit



des Tor=nisters Schwere, Helm ab, hier ist Ren=dezvous.



Lagt uns einst ge=mut-lich sin-gen, bald wird Sorn und



Trom=mel flin = gen und vor=bei ist's mit der Ruh.

2. Hört, Generalmarsch wird geblasen! Hebt euch von dem grünen Rasen! Jeder nimmt's Gewehr zur Hand. Viele hunderttausend Streiter, Fußvolk, Artillrie und Reiter schützen treu das Vaterland.

3. Feinde stehn an allen Eden; freche Gegner, uns zu schrecken, sie erheben Kriegsgeschrei. Doch sie finden uns gerüstet, wen's nach

blauen Bohnen luftet, der foll spuren deutsches Blei.

4. Rommt uns nun auf unsern Wegen irgendwo ein Feind entsgegen, der es schlecht mit Deutschland meint — Bataillon, heißt's, soll chargieren, saden und Kolonn' formieren! Vorwärts geht es auf den Feind.

5. Bligen dann durch dicke Nebel feindlich Kavallristen-Säbel, wird geschwind Karree formiert. Kommt die Infantrie geschritten, in Kolonnen nach der Mitten, rechts und links wird aufmarschiert.

6. Nehmts Gewehr rechts zur Attacke! Fällts Gewehr! Marsch, marsch! Die Jacke wird den Burschen ausgeklopft. Will das Bajonett nicht frommen, wird der Kolben vorgenommen, solch ein Dreschen, das macht Luft!

- 7. Kavallrie auf beiden Flügeln, festgewurzelt in den Bügeln, sprenget nun zum Einhaun vor. Drüben donnern die Kanonen, hier auch gibt's kein Pulverschonen, Kugeln speit das Feuerrohr.
- 8. Seht ihr dort auf jenen Höhen, wo die Batterien stehen, wie es drunter bligt und fracht? Hört ihr die Granaten sausen, die Schrapnells zum Feinde brausen? 's ist die schwere Artischie!
- 9. Halt das Ganze! wird geblasen, Hahn in Ruh! Auf grünem Rasen liegt manch wackrer Kriegersmann. Beim Appell so mancher schweiget, und die blinde Rotte zeiget, daß der Feind auch schießen kann.
- 10. Augen rechts! Es kommt im Jagen der Genral, er wird euch sagen, was des Vaterlands Begehr. Frieden heiht's, ihr Waffenbrüder! Morgen geht's zur Heimat wieder! Achtung, präsentierts Gewehr!

Worte und Beise: Etwa seit 1880 von Sessen und Sachsen aus verbreitet

# Heut geht es an Bord

Aus dem Ungarischen



1. (Heut geht es an Bord, heut se = geln wir fort, Drum fül = let das Glas mit köst = li = chem Naß,





- 2. Berschwunden das Land, verschwunden der Strand; Schiff auf hoher See! ! Wellen und Meer ! rings um uns her, alles was ich seh. Leis die Wellen wiegen — Möwen heimwarts fliegen, golden strahlt die Sonn'. Das Berg ist voller Wonn'. Beimatland, ade!
- 3. Im Rampfe wir sind mit Wellen und Wind auf dem Dzean! In Not und Gefahr sind wir immerdar — stets ein ganzer Mann! Im Ernste wie im Scherze am rechten Flec das Herze; unser höchstes Gut: Frischer Seemannsmut! Berricher auf dem Meer!
- 4. Nimmer gurud ichweift unser Blid, frischen Mut voraus! Db Schnee oder Eis, ob Sonn' brennet heiß - was machen wir. uns draus! Fern die Seimat winket, Liebchens Auglein blinket, Jahre komm'n und gehn, frobes Wiedersehn! Surra, Seimatland! Baul Bollrath

# Ich ichieft den Sirich

Bolfsweise



1. Ich schieß den Sirsch im wil = den Forst im tie = fen



Mald



- 2. Rampiere oft zur Winterszeit in Sturm= und Wetternacht, hab' überreift und überschneit den Stein zum Bett gemacht; auf Dornen schlief ich wie auf Flaum, vom Nordwind unberührt, |: und dennoch hat der Liebe Traum die rauhe Brust gespürt. :|
- 3. Der wilde Falk ist mein Gesell', der Wolf mein Kampsgespann, der Tag geht mir mit Hundsgebell, die Nacht mit Hussa an. Ein Tann'nreis schmückt statt Blumenzier den schweißbesseckten Hut, |: und dennoch schlug die Liebe mir ins wilde Jägerblut. :
- 4. D Schäfer, auf dem weichen Moos, der du mit Blumen spielst, wer weiß, ob du so heiß, so groß wie ich die Liebe fühlst! Allnächt-lich überm schwarzen Wald, von Mondenschein umstrahlt, : schwebt fönigshehr die Lichtgestalt, wie sie kein Meister malt. :

- 5. Wenn sie dann auf mich niedersieht, wenn mich ihr Blick durchglüht, da weiß ich, wie dem Wild geschieht, das vor dem Rohre slieht; und doch mit allem Glück vereint, das nur auf Erden ist, : als wenn der allerbeste Freund mich in die Arme schliekt. :
- 6. Ich san den Freund dahingestreckt vom wilden Keilerszahn; ich hab' ihn in die Gruft gelegt, doch keine Träne rann. Und weiter ging's mit Hussa dann das wilde Tal hinab, : und dennoch weint' ich harter Mann an meines Liebchens Grab. :



- 2. Soll'n Maschinen wieder schaffend ihre Räder drehn, sollen deutsche Brüder besser Zeiten fehn, muß unser Streben danach unermüdlich sein, muß ein neues Leben sie für uns befrein.
- 3. Wir sind heut' und morgen, alles, was die Zeit erschafft, ist in uns verborgen, bildet unsre Kraft. Stürmen und Bauen, Rampf und Arbeit unentwegt wird in uns zum Pfeiler, der die Butunft trägt. Willi Zora

Mit Erlaubnis des Sauerland-Berlages, Jerlohn. Blasorchesterbegleitung im "Berliner Fahnenmarsch" von G. Blumensaat, Boggenreiter-Berlag, Potsdam

# Köln am Rhein

Aus dem Rheingau



1. Röln am Rhein, bu Städt-chen, ja íchö = nes





dar = in = nen muß ich las = sen mei=nen



2. "Schat, ach Schat, du tust mich franken vieltausendmal in einer Stund. Willst du mir die Freiheit schenken, bei dir gu sein eine halbe Stund?"

- 3. "Diese Freiheit kannst du haben, bei mir zu seine halbe Stund, ja, wenn du mir getreu willst bleiben, bis an die allerlette Stund."
- 4. Soch am Simmel stehn zwei Sterne, die leuchten heller als der Mond, der eine leuchtet in meine Kammer, der andre leuchtet meinen Schatz nach Haus.
- 5. Pulver und Blei, das muß man haben, wenn man Franzosen schießen will. Schöne junge Mädchen, die muß man lieben, wenn man sie einst heiraten will.
- 6. Wer hat dies schöne Lied gesungen, wer hat dies schöne Lied erdacht? Zwei Schusterjungen, die habn's gesungen zu Köln am Rhein, wohl auf der Wacht.



- 2. Wenn wir durch die Stadt marschieren, hauptmann stets voran, öffnen die Mädels Fenster und die Türen, schaun ihren Schat wohl an.
- 3. Unser Hauptmann steigt zu Pferde, führt uns in das Feld. Siegreich woll'n wir Frankreich schlagen, sterben als ein tapfrer Held.

- 4. Spiegelblanksein unsre Waffen, schwarz das Lederzeug. Wenn wir ein Feinsliebchen haben, sind wir kaiserreich.
- 5. Mut im Herzen, Geld im Beutel und ein Gläschen Wein, das soll uns die Zeit vertreiben, lust'ge Musketier zu sein.
- 6. Haben wir zwei Jahr gedienet, ist die Dienstzeit aus, dann schidt uns der König wieder ohne, ohne Geld nach Haus.
- 7. Ohne Geld und ohne Waffen, ohne bunten Rock, uns bleibt nur zum Angedenken der Reservestock!



- 2. Drei Brüder und drei Herzen, der Jahne folgten sie. |: Zu Lüttich auf dem Plane, da flüsterte die Fahne: "Herr Jesus und Marie!":
- 3. Und als wir weiterzogen, wir waren unser zwei: |: ein Bückeburger Jäger und ich, der Fahnenträger der schweren Reiterei. :|

- 4. Zwei Brüder und zwei herzen begrüßten Tau und Tag. |: Am Abend purpurfarben zu Longwy in den Garben die Fahne "Amen" sprach. :
- 5. Und als sie "Amen" sagte, riß noch ein Berg entzwei: : "Abe, mein lieber Jäger, dich grußt der Fahnenträger der schweren Reiterei! :
- 6. "Ach Mutter, liebste Mutter, nur fest auf Gott gebaut, : noch tut die Fahne schweben, die mir auf Tod und Leben, mein Raiser anvertraut." :
- 7. Und fluftert sie einst leise: "Run gilt es dir, Gesell!" : Dann folgt der Kahnenträger dem großen Trommelschläger zum himmlischen Appell. : Josef von Souff

# Mein Regiment, mein Heimatland



1. Mein Re = gi = ment, mein Sei=mat-land, mei=ne Mut=ter





starb schon früh im Feld, früh im Feld, ich steh







- 2. Marie, Marie, so heißt der Nam, den ich vom Regiment bestam, mein ganzes Leben lasse ich, fürs Regiment da sterbe ich.
- 3. Wenn's Regiment früh ausmarschiert, der Tambour seine Trommel rührt, tausch ich mit keinem Fürsten nicht, wer lebt denn glücklicher als ich.
- 4. Ein Offizier, den mag ich nicht, weil er den Mädchen viel verspricht, ein Grenadier nur soll es sein, für den schlägt nur mein Herz allein.
- 5. So kommt denn alle her zu mir, sei's Füsilier, sei's Grenadier. Ich reich ei'm Jeden meine Hand, die Liebe macht mir keine Schand.
- 6. Wenn ich dereinst gestorben bin, so sett mir einen Grabstein hin, darauf da soll geschrieben sein: Hier ruht Marie so ganz allein!

# Es wollt ein Mädel in der Früh aufstehn



1. Es wollt ein Mä-del in der Früh auf-stehn, drei-





zie = ren gehn, hal = li, hal = lo, spa = zie = ren gehn, wollt



2. Und als das Mädchen in den Wald neinkam, da b'gegn't ihr des Jägers Knecht. Dummes Mädel, scher dich aus dem Wald, hier hat mein herr das Recht!

3. Und als das Mädchen aus dem Wald rausfam, begegnet ihr des Jägers Sohn. Mädel, willst du Brombeern pflücken, pflücke

dir dein Rörbchen poll.

4. Ein Rörbchen voll, das gebrauch ich nicht, eine Handvoll, die genügt! Und er half ihr Brombeern pfluden, bis daß der Tag an= bricht.

5. Und als das Mädchen nun nach Hause kam, die Brombeern wuchsen groß. Und es dauerte faum dreiviertel Jahr, hatt' sie ein Rind im Schok.

6. Und als ihr Vater das Kindlein sah, die Augen wurden ihm nak. Mädel, sind denn das die Brombeern, die du gepflücket hast?

7. Drum, wer ein hubsches, junges Madchen hat, der schick's nicht in den Wald! Denn im Wald da gibt es Jäger, die verführn ein Mädchen bald.





- 2. Was sollen die Soldaten essen? Kapitän und Leutenant. Gebratene Fisch mit Kressen, das sollen die Soldaten essen. Kapitän, Leutenant usw.
- 3. Was sollen die Soldaten trinken? Kapitän und Leutenant. Den besten Wein, der zu finden, den sollen die Soldaten trinken. Kapitän, Leutenant usw.
- 4. Wo sollen die Soldaten schlafen? Kapitän und Leutenant. Bei ihrem Gewehr und Waffen, da müssen die Soldaten schlafen. Kapitän, Leutenant usw.
- 5. Wo sollen die Soldaten tanzen? Kapitän und Leutenant? Vor Harburg auf der Schanzen, da müssen die Soldaten tanzen. Kapitän und Leutenant usw.



2. Drum treten wir an und stürmen die Bahn, — was sind uns schon Hürben und Mauern — und stürmen lachend das Leben an, wir siegen und wollen nicht trauern. Denn wir lieben usw. 3. Leuchtend unser Ziel, kampffroh unser Spiel, es schwirren die bligenden Speere. Und sind der grimmigen Feinde auch viel, poran, nur wer fampft, gewinnt Ehre! Denn wir lieben usw. Cigentum des Romponisten Rurt Eggers

#### Morgen marschieren wir



1. Mor = gen mar = schie = ren wir zu dem Bau=ern in das



Nacht=quartier. Ei = ne Tal = le Tee, But=ter und Raf=fee,





2. Morgen marschieren wir zu dem Bauern in das Nacht= quartier. Wenn ich werde scheiden, wird mein Mädchen weinen und wird traurig sein.

3. Madden geh du nach Saus, denn die Gloce hat ichon gehn geschlagen aus, geh und leg dich nieder und steh morgen wieder

früh beizeiten auf.

4. Rannst du nicht schlafen ein, ei, so nimm doch einen Schlaftrunk ein, trink 'ne Taffe Tee, Schokolade und Raffee und ein

Gläschen Wein!

5. Mädchen ich liebe dich, heiraten aber fann ich dich nicht, wart nur noch ein Jahr, dann wird's werden wahr, daß wir werden ein Paar.

Prinz Eugen, der edle Kitter, wollt dem Kaiser wiedrum kriegen Stadt und Festung Belgerad.



#### Bring Eugen, der edle Ritter



1. Pring Eu = gen, der ed = Ie Rit = ter, wollt dem Rai=



fer wied-rum frie-gen Stadt und Fe-ftung Bel-ge = rad.



Er ließ schla = gen ei = nen Bruk-ken, daß man kunnt



hin = ü = ber=ruk = ken mit d'r Ar-mee wohl vor die Stadt.

2. Als der Brucken nun war geschlagen, daß man kunnt mit Stück und Wagen frei passiern den Donaufluß: bei Semlin schlug man das Lager, alle Türken zu verjagen, ihn'n zum Spott und zum Verdruß.

3. Am einundzwanzigsten August soeben kam ein Spion bei Sturm und Regen, schwur's dem Prinzen und zeigt's ihm an, daß die Türken futragieren, soviel als man kunnt verspüren, an die drei-

malhunderttausend Mann.

4. Als Prinz Eugenius dies vernommen, ließ er gleich zusammenkommen sein General und Feldmarschall. Er tät sie recht instrugieren, wie man sollt die Truppen führen und den Feind recht greifen an.

5. Bei der Parole tät er befehlen, daß man sollt die Zwölse zählen bei der Uhr um Mitternacht. Da sollt all's zu Pferd aufsliehn, mit dem Feinde zu scharmützen, was zum Streit nur hätte Kraft.

6. Alles saß auch gleich zu Pferde, jeder griff nach seinem Schwerte, ganz still rückt man aus der Schanz. Die Musketier wie auch die Reiter täten alle tapfer streiten: es war fürwahr ein schöner Tanz.

- 7. Ihr Konstabler auf der Schanzen, spielet auf zu diesem Tanzen mit Kartaune groß und klein, mit den großen, mit den kleinen auf die Türken, auf die Heiden, daß sie laufen all davon!
- 8. Prinz Eugenius wohl auf der Rechten tät als wie ein Löwe fechten als General und Feldmarschall. Prinz Ludwig ritt auf und nieder: "Halt euch brav, ihr deutschen Brüder, greift den Feind nur herzhaft an!"
- 9. Prinz Ludwig, der mußt aufgeben seinen Geist und junges Leben, ward getroffen von dem Blei. Prinz Eugenius ward sehr betrübet, weil er ihn so sehr geliebet, ließ ihn bringen nach Peterwardein.

  Aus der "Musikalischen Küstkammer", 1719

## Vivat! Jett geht's ins Feld!



- 2. Und Friedrich der Große, der zeigt's den Feinden an und reiset dann nach Sachsenland, zwei Schwerter in der hand.
- 3. Genral Daun, der steht vor Prag, und der ist wohl postiert; und Friedrich rückt in Böhmen ein und wird schon attackiert.
- 4. In drei Kolonn'n frisch aufmarschiert, der König geht voran; er gibt uns gleich das Keldgeschrei und kommandiert: Heran!
- 5. Schlagt an, schlagt an, schlagt an! Schlagt an in schneller Reih, und weichet nicht von dieser Stell bis sich der Feind zerteilt!
- 6. Groß Wunder ist zu sagen, was Friedrich hat getan: er hat den Feind geschlagen mit hunderttausend Mann.
  uus Franken

# Krisch auf, edles Soldatenblut



eu = ren tapf = ren Mut! } Tambour rührt sein Spiel! } Schlagt tap = ser drein und



scho = net fein, ge=denkt, es muß ge = strit=ten sein! dem



Keind nur all-zeit bie-tet Truk, dem Ba-ter-land zum Schuk!

2. Frisch auf — und ziehen wir ins Feld, dann hausen wir im Zelt, kampieren da zur Sommerszeit, das ist die größte Freud. Bald da, bald dort man hören muß, wie sie anrud'n zu Roß und Kuß: Sei! Paufen und Trompetenschall man höret überall.

3. Dragoner ruden allzumal mit schönen Pferden all voran gar tapfer auf den Feind, bis er zu weichen scheint. Die eisenfesten Rürassier, ingleichen auch die Grenadier beim Treffen ist sich

finden ein und hauen tapfer drein.

4. Auf, flüchtiges Husarenheer! Man braucht euch gar zu sehr: Der Säbel muß geschliffen sein, damit ihr hauet ein. Berfolgt den Feind bis auf den Fuß, bis daß er all's verlassen muß, und endlich bittet um Pardon, daß man ihn soll verschon'.

# Es geht wohl zu der Sommerzeit





2. Auch sind viel schöner Stück im Feld wider des Feindes Heer. Wir alle halten Schuh, ich meld, und legen ein groß Ehr, greisen den Feind stark an; da sieht man manchen Mann mit Schießen, mit Spießen ritterlich sechten frei. Uns kommt zu Hilf also gestäwind die löblich Reiterei.

3. Wenn dann der Feind geschlagen ist, zeucht man dem Lager zu, sieht man, was übrig ist zur Frist, und hat dieweil kein Ruh. Es geht das Klagen an: "Wo ist doch mein Gespan?" Begraben! Wir haben ihn g'funden tot allein. Hilft nichts, es ist einmal gewiß: es muß gestorben sein!



Geesenheimer Liederbuch, 1771



1. D Straß=burg, o Straß-burg, du wun=der-schö=ne



- 2. So mander, auch schöner und tapferer Soldat, der Vater und lieb Mutter böslich verlassen hat.
- 3. Berlassen, verlassen, es kann nicht anders sein, zu Straßburg, ja zu Straßburg Soldaten müssen sein.
- 4. Der Bater, die Mutter, die gingen vors Hauptmanns Haus: "Ach Hauptmann, lieber Hauptmann, gebt uns den Sohn heraus!"
- 5. "Euern Sohn kann ich nicht geben für noch so vieles Geld, euer Sohn, und der muß sterben im weiten, breiten Feld."
- 6. Im weiten, im breiten, all vorwärts vor dem Feind, wenn gleich sein schwarzbrauns Mädel so bitter um ihn weint.
- 7. Sie weinet, sie greinet, sie flaget allzusehr. "Gut Nacht, mein herzlieb Schähel, ich seh bich nimmermehr."

# Es zog ein Regiment

Soldatenlied von 1820



1. Es zog ein Re = gi=ment von Un=gar-land her=auf, es



zog ein Re = gi = ment von Un = gar=land her = auf, ein



Re = gi=ment zu Fuß, ein Re = gi=ment zu Pferd, ein



- 2. Bei einer Frau Wirtin, da kehrten sie ein, da kehrten sie ein bei Bier und bei Wein; ein schwarzbrauns Mädel schenkt ein.
- 3. Und als das Mädel war vom Schlaf erwacht, vom Schlaf erwacht und sich bedacht, da fing es an zu weinen.
- 4. Ach, schwarzbraunes Mädel, warum weinest du so sehr? Ein Unteroffizier von der ersten Rompagnie hat mir mein Ehr genommen.
- 5. Der Hauptmann, der war ein gestrenger Mann, die Trommeln ließ er rühren, die Pfeifen ließ er führen, den Fähnrich ließ er henken.
- 6. Es zog ein Regiment vom Ungarland herauf, ein Regiment zu Fuß und ein Regiment zu Pferd, ein Bataillon Deutschmeister. Aus Österreich

# Auf, Ansbach-Dragoner

Friedrich d. Große. (?) Sobenfriedbergermarich



1. Auf, Ansbach=Dra=go = ner, auf, Ansbach Banreuth! Schnall



bei=nen Ga = bel und ru = ste dich zum Streit! Pring



er = schie=nen auf Kriedbergs Köhn, sich das



preu = si = sche Seer mal an = 3u = sehn. Drum, Rin=der, seid



- 2. Hab'n Sie keine Angst, Herr Oberst von Schwerin! Ein preußischer Dragoner tut niemals nicht sliehn! Und stünden sie auch noch so dicht auf Friedbergs Höh, wir reiten sie zusammen wie Frühlingsschnee, ob Säbel, Kanon, ob Kleingewehr uns dräut; auf, Ansbach-Dragoner, auf, Ansbach Bayreuth!
- 3. Halt, Ansbach-Dragoner, halt, Ansbach Bapreuth! Wisch ab beinen Säbel und lasse ab vom Streit! Denn ringsumher auf Friedbergs Höhn ist weit und breit kein Feind mehr zu sehn. Und ruft unser König, zur Stelle sind wir heut: Auf, Ansbach-Dragoner, auf, Ansbach Bapreuth!





- 2. "Ihr verflucten Kerls", sprach Seine Majestät, "daß jeder in der Bataille seinen Mann mir steht! Sie gönnen mir nicht Schlesien und die Grafschaft Glatz und die hundert Millionen in meinem Schatz.
- 3. Meine Generale, Schwerin und der Feldmarschall von Keith und der Generalmajor von Ziethen seind allemal bereit. Poh Mohren, Blit und Kreuzelement, wer den Frit und seine Soldaten noch nicht kennt!"
- 4. Nun adjö, Lowise, wisch ab das Gesicht! Eine jede Rugel, die trifft ja nicht! Denn träf' jede Rugel apart ihren Mann, wo friegten die Könige ihre Soldaten dann?
- 5. Fribericus, mein König, den der Lorbeerkranz ziert, ach, hättest du nur öfters zu plündern permittiert. Fridericus Rex, mein König und Held, wir schlügen den Teufel für dich aus der Welt!

#### Das Regiment Forcarde





2. Es brachte jeder Feldzug ihm neue Ehr und Ruhm und König Friedrich sagte, das nenn' ich Heldentum.

Friedrich fagte, das nenn' ich Heldentum. 3. Und will ich Helden sehen, seh' ich dies Regiment, doch

Rriegesglück ist launig, Nacht ist's, und Hochkirch brennt.

4. Bon allen Grenadieren steht auch nicht einer mehr, es fämpft nur noch ein Junker und endlich fällt auch er.

5. Das rote Herzblut fließet, die bleiche Lippe spricht: "Forcarde ist nie gewichen, auch heute wichen wir nicht."

# Herzog Dels, der tapfre Held

ra!



2. Ganz schwarz sind wir montiert, mit Blute ausstaffiert; auf dem Tschako tragen wir den Totenkopf, wir haben verloren unsern Herzog. Wir Schwarzen usw.

Sur = ra! Gang mu = tig stehn wir da!

- 3. Herzog Dels, der tapfre Mann, der führte uns Schwarzen an; unser Herzog, und der ist verloren, oh, wären die Welschen nicht geboren! Wir Schwarzen usw.
- 4. Als wir zogen in Braunschweig ein, da fingen viele Tausend an zu wein'. Unser Herzog, und der ist verloren, ach, wären die Welschen nicht geboren! Wir Schwarzen usw.

#### Wenn die Landsknecht trinken



2. Wenn die Landsknecht singen, brennt der Wein wie Feuer. Bauer, hörst du's klingen? Hüte deine Scheuer! Gib uns kein Anlaß zu Ungemach, sonst steigt der rote Hahn dir aufs Dach. Komme usw.

3. Wenn die Landsknecht streiten, gibt es blut'ge Schwären. In dem Feld, dem weiten, wüten sie wie Bären. Hält keine Mauer, kein Panzer und kein Haus, sie holen den letzen Heller hersaus. Komme usw.

4. Wenn die Landsknecht lieben, gibt's kein langes Kofen, hüben oder drüben blühen gleiche Rofen. Weint auch nachher eine Mutter

allein wiegend ihr lallendes Kindelein ein. Romme usw.

5. Wenn die Landsknecht sterben, gibt's kein feiges Zagen, mögen sie verderben, niemand wird's beklagen. Leuchtet der Himmel im blutigen Rot, kündet er Sieg oder leuchtet er Tod. Komme usw.



2. Mir kam'n vor Siebentod, da hätt'n wir weder Wein noch Brot. Strampede usw.

3. Wir kamen vor Friaul, da hätt'n wir allesamt groß' Maul.

Strampede usw.

4. Wir kam'n vor Benevent, da hätt' all unsre Not ein End'. Strampede usw. Altes Landsknechtslied

Jeh hatteinen **Aameraden** 





2. Manch' frommer Held mit Freudigkeit hat zugesetzt Leib und Blute, starb sel'gen Tod auf grüner Heid, dem Baterland zu Gute. Kein schönrer Tod ist in der Welt, als wer vorm Feind erschlagen auf grüner Heid, im freien Feld darf nicht hör'n groß Wehklagen.

3. Mit Trommelklang und Pfeiffengekön manch frommer Held ward begraben, auf grüner Heid gefallen schon, unsterblichen Ruhm tut er haben. Kein schonrer Tod ist in der Welt, als wer vorm Feind erschlagen auf grüner Heid, im freien Feld darf nicht hör'n groß Wehklagen.





2. Kaum gedacht, kaum gedacht, ward der Lust ein End' ae= macht. Gestern noch auf stolzen Rossen, heute durch die Brust aeschossen, morgen in das fühle Grab.

3. Ach, wie bald, ach, wie bald schwindet Schönheit und Gestalt. Brahlst du gleich mit deinen Wangen, die wie Milch und Burpur

prangen, ach, die Rosen welken all.

4. Und was ist — und was ist dieses Lebens kurze Frist. Unter Rummer, unter Sorgen sich bemühen früh am Morgen, bis der Tag porüber ist.

5. Darum still, darum still, füg ich mich, wie Gott es will. Und so will ich wader streiten, und sollt' ich den Tod erleiden, stirbt ein broper Reitersmann. Wilhelm Sauff





- 2. Ich hab in der Welt nur ihn geliebt, nur ihn, dem man jeht den Tod doch gibt. Bei klingendem Spiel wird paradiert, |: dazu bin auch ich, auch ich, kommandiert. :
- 3. Run schaut er auf zum letztenmal in Gottes Sonne freudigem Strahl. Run binden sie ihm die Augen zu, |: dir schenke Gott die ewige Ruh!:
- 4. Es haben die neun wohl angelegt, acht Rugeln haben vorbeigefegt; sie zitterten alle vor Jammer und Schmerz.  $-\mid$ : Ich aber, ich traf ihn mitten ins Herz.  $\mid$

Adalbert Chamisso, 1832



- 2. Ein hölzern Kreuz am Wegesrand, aus Kistenbrettern geschnitten, ein schlichter Hügel aus weißem Sand — heut hast du ausgelitten.
- 3. Ob du auch starbest auf fremdem Feld, ferne dem Blick deiner Lieben: in unsern Herzen bist du der Held, Lebender uns geblieben.

Worte und Weise: Nach einem Münsterischen Zeitungsblatt aus dem ersten Ariegsjahre. (Gerd Benoit "Totenlieder", Ludwig Boggenreiter-Berlag, Potsdam)

#### In München sind viele gefallen

- 1. In München sind viele gefallen, in München war'n viele dabei, es traf vor der Feldherrnhalle deutsche Helden das tödliche Blei.
- 2. Sie kämpften für Deutschlands Erwachen, im Glauben an Hitlers Mission! Marschierten mit Todesverachten in das Feuer der Reaktion!
- 3. In München sind viele gefallen für Ehre, für Freiheit und Brot! Es traf vor der Feldherrnhalle sechzehn Männer der Märthrertod!
- 4. Ihr Toten vom 9. November, ihr Toten, wir schwören es euch! Es leben noch vielkausend Kämpfer für das dritte, das Großdeutsche Reich! Abolf Wagner

## Die ihr Blut und Leib und Leben

Ejos=Müller, 1915



1. Die ihr Blut und Leib und Le = ben für uns





Brü = der, ruht nun aus! Rei = nes Schmerzes we = her





- 2. Überstanden ist die Hölle der Granaten und Schrapnelle, nun schützt Mutter Erde euch. Durst und Hunger, Frost und Fieber, Sturm und Regen sind vorüber, Mutterschöf ist warm und weich.
- 3. Aber wir, die wir hieroben noch im Sonnenlicht, geloben eins euch in die Gruft hinein: Nicht umsonst habt ihr gestritten, nicht umssonst habt ihr gestitten, eure Erben wolln wir sein!
- 4. Eurer schweren Arbeit Erben, Erben selbst von Not und Sterben, alles geh von Hand zu Hand! Erben eures Herzens Brennen für das Größte, was wir kennen: Deutsches Bolk und Baterland.

Ostwald, 1915

## Viel Freunde in Frankreich schlafen

Worte und Beife: Frig Rrebs, 1915



1. Viel Freun = de in Frank = reich schla = fen, drei



- 2. Hättich nur keine Liebste, die um mich weinen tut! Wie leicht wollt ich hingeben mein warmes, junges Blut! Doch sollt auch ich einst schlafen drei Spatenstiche tief, da will ich von ihr träumen, als ob sie bei mir schlief.
- 3. Und spielen Sonnenstrahlen, so ist's ihr weiches Haar. Nachtregen sind ihre Tränen, geweinet Jahr um Jahr. Und wenn der Wind wird streichen leis übers Blumenland, da will ich sinnen und träumen, als wär's ihre liebe Hand.

## Melodie des Connenspiels











| W |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

|                              | winjir                          |                      |
|------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| I. Teil                      | II. Teil                        | III. Teil            |
| Anmarsch                     |                                 |                      |
| 1. Gr. Rreis                 | links herum                     | rechts herum         |
| 2. Dreierkreise              | links herum                     | rechts herum         |
| 3. Ronzentrische             | links herum                     | rechts herum;        |
| Rreise                       |                                 | 2. Kreis umgekehrt   |
| 4. Gr. Rreis                 | Sonnenrad                       | Sonnenstern          |
| 5. lints                     | rechts                          | Kadelschwingen       |
| 6. Sonnenrad                 | gr. Rreis                       | konzentrische Kreise |
| 7. links; 2. Kreis umgekehrt | rechts; 2. Kreis um=<br>gekehrt | Facelschwingen       |
| 8. Gr. Rreis                 | links herum                     | rechts herum         |
| Albmarich                    |                                 |                      |

# Inhaltsverzeichnis

| woe zur guten Racht!                            |   |   | 111 |
|-------------------------------------------------|---|---|-----|
| Als die goldne Abendsonne                       |   |   | 25  |
| alls wir nach Frankreich zogen                  |   |   | 144 |
| Arbeiter, Bauern, Goldaten                      |   |   | 32  |
| Arbeiter, Bauern, Solbaten                      |   |   | 63  |
| Auf, Ansbach-Dragoner                           |   |   | 157 |
| Auf, auf zum Rampf, zum Rampf sind wir geboren. |   |   | 39  |
| Auf der Lüneburger Heide                        |   |   | 99  |
| Auf, heht unfre Kahnen                          |   |   | 141 |
| Auf, hebt unfre Fahnen                          |   |   | 119 |
|                                                 |   |   |     |
| Bin durch die Alpen gezogen                     |   |   | 124 |
| Brüder, formiert die Kolonnen                   |   |   | 22  |
| Brüder in Zechen und Gruben                     |   |   | 17  |
| Das Lieben bringt groß Freud                    |   |   | 112 |
| Das Begiment Forcarde                           | 1 |   | 159 |
| Das Regiment Forcarde                           |   | • | 81  |
| Der Abend naht und die Herbstluft weht          |   | • | 126 |
| Der Gott, der Eisen wachsen ließ                |   |   | 58  |
| Der Himmel grau und die Erde braun              |   |   | 31  |
| Der mächtigste König im Luftrevier              |   |   | 60  |
| Der Störtebeder ist unser Herr                  | * |   | 52  |
| Der Tod reit't auf eim kohlschwarzen Rappen     |   |   | 65  |
| Der Mind streicht über Telder                   | • |   | 74  |
| Der Wind streicht über Felder                   |   |   | 90  |
| Deutsch ist die Saar                            |   | • |     |
| Deutschland, Deutschland über alles             |   |   | 12  |
| Deutschland, heiliges Deutschland               |   |   | 92  |
| Die bange Nacht ist nun herum                   |   |   | 130 |
| Die blauen Dragoner                             |   |   | 68  |
| Die Fahne hoch!                                 |   |   | 11  |
| Die ihr Blut und Leib und Leben                 |   |   | 168 |
| Die Welt gehört den Führenden                   |   |   | 43  |
| Droben im Oberland                              |   |   | 117 |
| Du kleiner Tambour                              |   |   | 23  |
| Ein junges Bolk steht auf                       |   |   | 89  |
| Ein Käuzlein hat im Baume                       |   |   | 72  |
| Fin Schifflein sah ich fahren                   |   |   | 147 |
| Ein Schifflein sah ich fahren                   |   |   | 28  |
| Citife line wit to treating gettitett           |   |   | 20  |

| Es braust ein Ruf wie Donnerhall                                                                                                                                                                        | 47  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Es dröhnet der Marsch der Rolonne                                                                                                                                                                       | 50  |
| Es dunkelt schon in der Heide                                                                                                                                                                           | 102 |
| Es geht bei gedämpfter Trommel Rlang                                                                                                                                                                    | 166 |
| Es geht wohl zu der Sommerzeit                                                                                                                                                                          | 154 |
| Es flannert der Suf am Stege                                                                                                                                                                            | 78  |
| Es lebt der Schüße froh und frei                                                                                                                                                                        | 48  |
| Es pfeift von allen Dächern                                                                                                                                                                             | 29  |
| Es reiten ist die ungrischen Husaren                                                                                                                                                                    | 76  |
| Es schlägt ein fremder Fint im Land                                                                                                                                                                     | 106 |
| Es sei mein Herz mit Blut geweiht                                                                                                                                                                       | 87  |
| Es stehet in Deutschland                                                                                                                                                                                | 19  |
| Es wollt ein Mädel in der Früh aufstehn                                                                                                                                                                 | 146 |
| Es zittern die morschen Knochen                                                                                                                                                                         | 29  |
| Es zog ein Hitlermann hinaus                                                                                                                                                                            | 24  |
| Es zog ein Regiment                                                                                                                                                                                     | 156 |
|                                                                                                                                                                                                         |     |
|                                                                                                                                                                                                         | 86  |
| Flamme empor (Lied)                                                                                                                                                                                     | 86  |
| Fridericus Rex                                                                                                                                                                                          | 158 |
| Frisch auf, edles Soldatenblut                                                                                                                                                                          | 154 |
| Gebt Raum, ihr Bölfer                                                                                                                                                                                   | 126 |
| Gleichwie die Möve                                                                                                                                                                                      | 122 |
| Glück auf, Glück auf!                                                                                                                                                                                   | 113 |
|                                                                                                                                                                                                         |     |
| Hamburg ist ein schönes Städtchen                                                                                                                                                                       | 134 |
| Heiß ist die Liebe                                                                                                                                                                                      | 100 |
| Heraus, heraus die Klingen                                                                                                                                                                              | 79  |
| Herzog Dels, der tapfre Held                                                                                                                                                                            | 160 |
| Seute müssen wir marschieren                                                                                                                                                                            | 55  |
| Seute wollen wir ein Liedlein singen                                                                                                                                                                    | 101 |
| Šeut geht es an Bord                                                                                                                                                                                    | 138 |
| Hört ihr es grollen                                                                                                                                                                                     | 35  |
| Ich habe Lust, im weiten Feld                                                                                                                                                                           | 44  |
| Sch hatt' einen Kameraden                                                                                                                                                                               | 164 |
| Ich schieß den Sirsch                                                                                                                                                                                   | 139 |
| Jah hatt' einen Kameraden  Jah hatt' einen Kameraden  Jah schieß den Hirsch  Je weit einen Eistbom  Jhr lustigen Hannoveraner  Jhr mögt den Khein  Jhr Sturmsoldaten  Jm deutschen Land marschieren wir | 94  |
| The Instigen Sannoneraner                                                                                                                                                                               | 135 |
| Thr moat den Rhein                                                                                                                                                                                      | 108 |
| The Sturmfoldoten                                                                                                                                                                                       | 20  |
| Im deutschen Rand marschieren mir                                                                                                                                                                       | 26  |
| Jin beatlagen Luno marlajteten wit                                                                                                                                                                      | 20  |

| In München sind viele gefallen                | 168          |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Innsbruck, ich muk dich lallen                | 129          |
| Jet gang i ans Brünnele                       | 116          |
| Rameraden, die Trompete ruft                  | 66           |
| Rameraden, wir marschieren                    | 52           |
| Ramerad, nun laß dir sagen                    | 71           |
| Ramraden, laßt erschallen                     | 22           |
| Rein schönrer Tod                             | 164          |
| Rennst du den Wald, zerschossen und zerzauset | 67           |
| Kling, Klang und Gloria                       | 98           |
| Röln am Rhein                                 | 142          |
| Märkische Heide                               | 114          |
| Mein Regiment, mein Heimatland                | 145          |
| Morgen marschieren wir                        | 150          |
| Morgen marschieren wir in Feindesland         | 60           |
| Morgenrot                                     | 165          |
|                                               | 143          |
| Nach der Seimat möcht ich wieder              | 110          |
| Nach Oftland geht unser Ritt                  | 75           |
| Nach Oftland wollen wir reiten                | 82           |
| Nächtens auf silbernen Rossen                 | 122          |
| Rur der Freiheit gehört unser Leben           | 40           |
| Deutschland, hoch in Ehren                    | 56           |
| D Feinde, wie falsch                          | 127          |
| D Straßburg                                   | 155          |
| Prinz Eugen, der edle Ritter                  | 152          |
| Regiment sein Straken gieht                   | 64           |
| Regiment sein Straßen zieht                   | 34           |
| Schak, ach Schak                              | 103          |
| CATALONIA CATALON AND ALLANDARY               | $105 \\ 105$ |
| Sett zusammen die Gewehre                     | 137          |
| Sie schaufeln ernst um das Abendrot           | 167          |
| Siehst du im Osten das Morgenrot              | 16           |
| Sitt e flois Vogerl im Tannewald              | 118          |
| Soldaten tragen Gewehre                       | 31           |
| Sonnenspiel                                   | 171          |
| Sonnenspiel                                   | 125          |
| Steh nur auf                                  | 120          |
| Steh nur auf                                  | 38           |
|                                               |              |

| Und ist unser Banner vom Sturme zerfett       |      |     |   |   | 37       |
|-----------------------------------------------|------|-----|---|---|----------|
| Vaterland, hör deiner Söhne Schwur            |      |     |   |   | 33       |
| Diel Freunde in Frankreich schlafen           |      |     |   |   | 169      |
| Bipat! Jekt geht's ins Weld!                  |      |     |   |   | 153      |
| Bolf will zu Bolf                             |      |     |   |   | 87       |
| Von all unsern Kameraden                      |      |     |   |   | 26       |
| Von dem Berge fliegt ein Waller               |      |     |   |   | 132      |
| Von der Weser bis zur Elbe                    |      |     |   |   | 96       |
| Bon meinen Bergen muß i scheiden              |      |     |   |   | 113      |
|                                               |      |     |   |   |          |
| Wann wir schreiten Seit' an Seit'             |      | . / |   |   | 45       |
| Weh, daß wir scheiden müssen                  |      |     |   |   | 104      |
| Weit laßt die Fahnen wehen                    |      |     |   |   | 62       |
| Wenn alle untreu werden                       |      |     |   |   | 13       |
| Wenn die Landsknecht trinken                  | •    |     |   |   | 161      |
| Wenn die Soldaten durch die Stadt marschieren |      |     |   |   | 133      |
| Wer jehig Zeiten leben will                   |      |     | • | • | 88       |
| Wer will mit uns nach Island gehn             |      |     |   |   | 128      |
| Wildgänse rauschen durch die Nacht            |      |     | • | • | 64       |
| Wir knien vor keinen Thronen                  |      | •   |   | • | 17       |
| Wir lieben den Sport                          |      |     |   |   | 149      |
| Wir reiten frisch durchs Morgenrot            |      |     | • |   | 70       |
| Wir rufen in die Nacht hinein                 |      |     | • |   | 54       |
| Wir schreiten vorwärts, Schritt um Schritt    |      |     |   | • | 68       |
| Wir sind des Geners schwarze Haufen           |      | •   |   |   | 51       |
| Wir ind die Fusiliere                         |      |     | • |   | 46       |
| Wir find die Manner vom Bauernstand           |      | •   |   |   | 97       |
| Wir ind die schwarzen Reiter                  |      |     | 1 | • | 84       |
| 2011 Ind die Sturmtolonnen                    |      |     |   |   | 21<br>74 |
| Wir traben in die Weite                       |      |     | • | • | 42       |
| Wir tragen den Hammer                         |      |     | • |   | 27       |
| Wir ziehn auf stillen Wegen                   | •    | •   | • |   | 162      |
| Wir zogen in das Feld                         |      |     |   | • | 95       |
| Wo de Nordseewellen                           |      |     |   |   | 91       |
| Wo wir stehen, steht die Treue                |      |     |   | • | 83       |
| Mohlan die Zeit ist kommen                    |      |     | • |   | 80       |
| Wohlauf, Kameraden                            |      |     |   |   | 00       |
| Bu Pferde! Sonst fommt uns der Morgen zuvor   |      |     |   |   | 77       |
| Zwischen Frankreich und dem Böhmerwald        | S. N |     |   |   | 107      |
| January Orantectal and bent Soldinetman       | -    |     | • | 1 | 10.      |



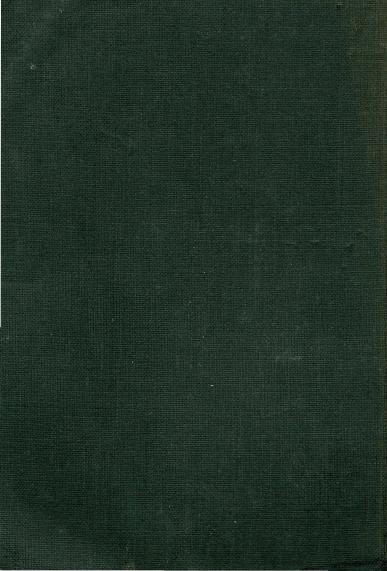